TO SHAB OTHOROTO LIBBARY







## Briefe

über

Gugfow's Ritter vom Geifte.

Periefe

Bugfowe's River von Geiffe.

IG G9855r ·Yi

## Priefe

über

## Gustow's Ritter vom Geiste.

Von

## Allerander Jung.



Constant Driefe

Gustow's Nitter pear' Geiste.

Allerander Jung.

8648

Rommt auf des Meeres öben Wogen Dem Schiffer, aus der Ferne her, Ein Heimathsegler her gezogen, Ein Landsmann auf dem fremden Meer, Mit gleicher Flagge, gleicher Weise Der Muttersprache, fühlen Beibe Der gleichen Heimath gleiche Freude, Glückwunsch sich rusend laut zur Reise: Fahr' wohl! Und mögen wir bestehn Den Sturm, daheim uns wiedersehn!

Alexander Jung. Bergleiche: «Die Ritter vom Geifte», Dritte Auflage, VIII, 132. Romer and ove Merces fore Meacus Som Schiffer, and her seems her e Bin Hernandsgier der gegegen Als Lotzemmun auf den Leenren Merc Leichten Alager, alunder Meile Som gehöhen, beanath gielen Berge Mindenglich beständ der Serbe Mindenglich der einer lauf auf Weben Mindenglich der einer lauf auf Selben Maker mahl 1 Lied magen wir bestehen Den Gehern sohren und reierenden

The state of the s

Welche Freude gewährt es mir, hochverehrtester Freund, Ihnen endlich schreiben zu dürfen, daß ich Gustow's «Ritter vom Beifte» nun auch gelesen, genoffen, vielfach erwogen und durchdacht habe! Sie find mir in bem Allen langst zuvorgekommen. Sie haben mir fast einen Vorwurf daraus gemacht, daß ich bei meinem Intereffe für Guttow die Lecture fo lange unterlaffen konnte. 3ch fage: fast, benn Sie wiffen, es gereicht mir Manches zur Entschuldigung. Als die erste Ankundigung jenes Romans erschien, wie schnell theilte ich es Ihnen mit, wie war ich darauf gesvannt. mit bem Ganzen vertraut zu werden. Ich verschlang die ersten Capitel, welche bekanntlich zuerst im Feuilleton ber «Deutschen Allgemeinen Zeitung» erschienen. Dieses Blatt kam mir später nicht regelmäßig zu Gesicht. Ich bedauerte das in Betreff des Romans nicht zu fehr. denn der Anfang der Mitter» hatte mich bereits fo gewaltig erfaßt, daß ich jede Unterbrechung wie eine Entweihung Jung. 1

fühlte, daß ich barnach trachtete, das Gange in einem Ruck in mich aufzunehmen. Aber auch im Rächsten waltete manch' ungunftiger Zufall. Als bas Werf im Buchhandel war, kam es mir leihweise in die hand. Mit gesteigerter Erwartung begann ich zu lesen, mich zu vertiefen, mußte aber ben Roman feinem Besitzer auf einige Zeit wieder zurudstellen. Als bas Dichterge= bilde mir wieder zu Gebote ftand, schoben fich Arbei= ten, schoben sich ungunftige Stimmungen zwischen Wollen und Vollbringen. Man follte von derglei= den nicht abhängig fein, aber man ift es bennoch. Auch gebietet bier, meines Erachtens, ein Gefet ber Aefthetif. Der Schaffende wie ber Aufnehmende, Beide follten ftets über reine Stimmungen machen, um nicht bas, was nur Gewölf bes eigenen Seelenlebens ift, auf bas Object übergeben zu laffen. Daß bas alles aber so und nicht anders gekommen ist, will ich mir so= gleich zum Bortheil auslegen. Es ift feit bem erften Erscheinen ber « Ritter» schon wieder ein gang anderer Zeitgeift in's Leben getreten. Der Dichter hat ihn in seinem Werke auf's Deutlichste und Feinste verspürt, hat ihm in Rede und Gegenrede bereits vollauf Ge= stalt geliehen. Auch hat sich die Kritik über Gut= fom's Leiftung von ben verschiedenften Seiten ber ausgesprochen. Obgleich ich Spaterer nun am wenig= sten bei dem hier zu verweilen gedenke, was die bloße Zeit oder die bisherige Kritik betrifft, so wird Beides mir darin doch zu Statten kommen, daß ich schon abzumessen vermag, wie viel etwa die Zeit unserm Romane anhaben kann, und ob die Kritik das überall schon genugsam gewürdigt hat, was der eigentliche Charakter der «Ritter» ist, wodurch sie für alle Zeit Werth und Bedeutung erhalten.

Indem ich nun in einer Reihe von Briefen meine Ansichten über Gupkow's "Ritter vom Geifte", Ihrem Bunsche gemäß, Ihnen mittheile, werde ich mir erlauben von all' ben Freiheiten Gebrauch zu machen. welche man der Briefform zuzugestehen pflegt. 3ch werde keine sustematische Ordnung befolgen, bennoch in einer aus dem Romane selbst sich ergebenden Weise verfahren. Ich werde weder erschöpfen noch mich au fehr beschränken, weder kalter Referent noch mäkel= füchtiger Recensent sein. Ich weiß nun einmal keinen falten Bewunderer der Schönheit abzugeben. Unfere heutige Rritif, beiläufig gesagt, leidet nicht felten baran, daß sie sich auf die Seelenbeschaffenheit eines Werkes gar nicht einläßt, daß fie nur den Leib der Seele zergliedert, höchstens in der Relation den Knochenbau des frühern Lebens nothdürftig wieder auffäbelt. Die Kälte, die Schärfe und felbst die Sauberfeit bes bloken Angtomen fonnen aber ben Geift und Die Schönheit nicht wieder heraufbringen, am wenig= ften daß sie für beide erglühen werden. Und doch follte die echte Kritif das Werf eines Genius noch einmal schaffen, das Ganze und Einzelne mit Liebe burchdringen, ohne es zu töbten. So möchte ich in meinem Unternehmen also verfahren, daß ich zunächst einige Gesichtspunkte in Erwähnung bringe, die für «Die Ritter vom Geifte» von höchster Wichtigkeit find; daß ich im Weitern Ihnen fage, ob und in welcher Art Die einzelnen Dage. Berhältniffe, Geftalten, Gruppen sich mir in ber Gesammtschau als Runft= werk herausgestellt haben; um dann mit Ihnen bas Innere bes Baues zu durchwandern, die Vorgange zu verstehen, die Charaftere zu ergründen, mit ihnen zu verkehren, und mit demjenigen zu schließen, was die eigentliche Ausbeute ift, die vielleicht Leben und awar neues Leben wecken wird für die Zukunft. 3ch werde dabei nicht verschweigen, wo ich von den Le= bensansichten, den Unternehmungen, den Mitteln, die Menschheit vorwärts zu bringen, von den "Rittern" etwa abweiche. Wo ich ihnen aber beitrete — und das dürfte in den meisten Fällen geschehen -, wo ich bas Feuer eigener Begeisterung an ber Flamme bes herrlichen Dichters noch ftarfer entzündet fühle, ba muffen Sie, Verehrtefter, der Sie wahrhaftig auch kein Phlegmatiker sind, meiner Glut und Phantasie schon etwas vergeben, und überhaupt meinen Gestanken und Ausdrucksweisen freien Spielraum gestatten.

Man hat Grund anzunehmen, daß nicht felten die gang bestimmte Zeit, in ber man bie Befanntschaft mit einem ausgezeichneten Menschen, einem trefflichen Buche macht, eine Befanntschaft, die vielleicht fogar Freundschaft wird, einer höhern Rothwendigfeit un= terliegt, wie mit bem, was vorausgeht, in einem stetigen Zusammenhange sich befindet. Es gibt in ber That eine präftabilirte Harmonie unter ben Bei= ftern, von der sich die Philister nichts träumen lassen. Eben war ich mit einer Untersuchung beschäftigt (aus ber sogar ein Buch entstehen follte, und auch wol entstehen wird): wie eine ganz neue Reform der menschlichen Gesellschaft zu bewerkstelligen fei. Ich fragte mich, ob nicht zu Gunften des voll= endeten Staats und der vollendeten Kirche eine Durch= fahrt zu entdecken ware zwischen dem, was man bis dahin ausschließlich Staat und was man bis dahin ausschließlich Kirche genannt. Db man benn immer streiten und sogar friegen werde über politische und firchliche Verfassungsfragen, wobei jedes Volks = und

Gemeindewesen sein Bestehen allein fur bas beste erklärt, und bennoch ber Menschenfreund bei jedem Schritte Bilbung und Wohl ber Menschen gefährdet fieht. Und ich mußte jene Frage mir allerdings mit Ja beantworten. Es gibt nicht bloß eine Durchfahrt zwischen bem Staat und ber Rirche, eine Entbedungs= reise, die aus jenen Sphären alles bas mitnimmt, was fie in der Reihe der Jahrhunderte des Reifen, Herrlichen gezeitigt haben, es gibt auch eine britte Sphäre, die mehr befagt als jene beiden, indem fie beibe in ihrer Vollendung darstellt, eine Sphäre, Die schon jest ihr Lichtfluidum auf die Erde erstreckt. beffen Mittelvunkte wir aber naber rucken follen, auf daß alles Irdische davon verklärt werde. Dieses Centrum zu erreichen, ift die Aufgabe des Staats und der Kirche selbst. Schon in der frühesten Zeit war dem Menschengeschlechte der Zug nach jener Sphäre tief eingeprägt. Die frühefte Berfaffung aber wird auch wieder die lette sein. Freilich wird sich jene zu dieser verhalten wie der Keim zur Frucht. Die Urtheokratie, nachdem der noch unscheinbare Reim längst gesprengt worden ift, wird sich zu einer Wunderblüte und Fruchtfülle entfalten, welche die reifge= wordene Theofratie nicht im Sinne ber Juden, fon= dern aller Menschen in der Einheit mit Gott sein

wird. Gründet nur erft — oder vielmehr gegrünsbet ist es längst —, bauet nur erst das Reich Gotstes auf Erden aus, und ihr habt die wichtigste, die heilbringendste aller socialen, staatlichen wie sirchlichen Aufgaben gelöst! Die Forderung, daß der Staat in die Kirche aufgehen solle, ist uns aus den Zeiten der Hierarchie längst bekannt. Man hat neuerdings auch gefordert, die Kirche solle in den Staat aufgehen. Beides ist gleich einseitig und ohnmächtig. Gründet das Reich Gottes, und ihr habt Beides in Einem, ihr habt den Culturstaat und habt die triumphirende Kirche, und habt dennoch mehr als jedes von beiden in seiner besondern Gestalt!

Auf dieser Höhe und in dieser Sonnennähe müßte bei ihren Anlagen, die menschliche Gesellschaft längst angekommen sein. Welche Schätze der Bildung sind von ihr erarbeitet worden, die dis dahin noch keiner Gesammtheit bleibend zu Gute gereichen! Welches Licht hat das Christenthum längst angezündet, und hat Gott vor allem als den Geist offenbart, seinen Geist dis an's Ende der Welt, und drüber hinaus, den Seinigen verheißen, und hat bereits selbst ein Ritterthum des Geistes gewollt, gegründet, wels ches freilich bald genug in eines des bloßen Ahnensthums, des Herkommens, der Geburt, der Wasse oder

gar ber rohen Gewalt und Intoleranz sich verwandelt hat. Es ist nicht wahr, was die Faulen, die Stumpfen und die Boshaften behaupten, daß die Menschheit auf jene Höhe eines Gottesreiches schon auf Erden gar nicht zu gelangen vermöge, daß sie sich wenigstens nie darauf werde erhalten können. Die Menschheit hat sich nur verspätet, und diese Berspätung ist entstanden durch den unglaublichen Leichtssinn, mit dem der vorshandene Gottesschaß ist verwaltet worden. Dieser Schaß aber enthält nicht bloß den Plan, er ist in seinem Inhalte schon das Gottesreich aus Erden.

Diese und eine Menge anderer Gedanken beschäftigten mich im Innersten, als mir Gutstow's Roman: «Die Ritter vom Geiste» zuging. Ze weiter ich nun in dem Ganzen vordrang, desto mehr erstaunte ich über dieses Zusammentressen mit dem, was mir die Seele bewegte. Ich fand, daß gerade der weitere Fortbau des Gottesreiches, freilich in einer ganz andern Art wie bisher, nach ganz andern Bauregeln, in einer rüstigern Weise, in einem großartigern Zusammenhange, die eigentliche Grundösonomie des Werkes sei. Ich fand, daß gerade da die Lebensenerven des Werkes lägen, wo so viele Kritiser und andere Leser nur todtes Maschinenwesen gesehen hatzten, oder einiges Brausen und Knattern gehört, was

der Meister des Baues selbst hervordringe um einiger Ostentation willen. Ein gewisses Klappern war der Dichster— fast zu großmüthig — geneigt, gegen meine Ueberseugung, zuzugeben.\*) Gerade aber den Herzpunkt seines kolossalen Werkes hatten so Viele völlig außer Acht geslassen, gerade den Bund der Ritter, und alles das was sich darin von Mysterien des tiessten Inhalts entbecken läßt. Gerade dieses hatten gewisse, überkluge Leute wieder für eine bloße Mystissication genommen, für ein Hokus Pokus, das der Dichter zum Besten gebe, um zum Besten zu haben, oder für Richts und wider Nichts Spannung hervorzuhringen. Hat doch dasselbe auch «Wilhelm Meister» erfahren, so wenig haben sich in diesem Betrachte die Zeiten geändert!

Möge die gerecht versahrende Kritik später aussfallen, wie sie wolle, schon das muß für einen Dichster in hohem Grade einnehmen, daß er noch den Muth hat, an Nettung und Fortschritt zu glauben; daß er in einem Zeitalter des Materialismus, welches sast nur noch an Maschine und Dampf glaubt, an die Macht des Stärkern und der militärischen Wasse, den Geist für den wahrhaften Triumphator erklärt, und ein Ritterthum verkündet, welches in diesem

<sup>\*)</sup> Bergl. Borwort zur britten Auflage, G. XIX.

Beiste seinen Abel, seine Stärke, seinen unwiderstehslichen Sieg erkennt. Um aber im Berständniß wie in der Beurtheilung einem solchen Werke gerecht zu werden, dürsen wir nicht nach beliebter Sitte die beiden Vorreden zu dem Ganzen übergehen. Es sinden sich in ihnen Andeutungen, Erörterungen vor, die für den nachfolgenden Roman eins für allemal entsicheidend sind. Suchen wir uns über diese Punkte mit aller Vorsicht zu verständigen, und wir haben unserer spätern Auffassung und Beurtheilung um ein Beträchtliches vorgearbeitet.

Der Dichter bezeichnet, überraschend genug, den Roman des 19. Jahrhunderts als den "des Nebenseinander". Es war vorauszusehen, daß dieser Ausspruch arge Misverständnisse, heftigen Streit versanlassen würde. Der Ausspruch ist sehr tressend, aber der Leser ist oft sehr unfähig im Berstehen. Ich sehe von allem andern ab, und sage Ihnen nur, wie ich jene Bezeichnung mir gedeutet habe. Ich erkenne, daß Gustow mit dem Romane "des Nebeneinander" da wieder anknüpft und weiter führt, wo Goethe ausgehört hatte. Das Nebeneinander ist zunächst der Begriff des Raumes, das Nacheinander ist der der Zeit. Die Natur als Gesammtheit der Körperwelt eristirt vorzugsweise im Raume, die Geschichte als

Complex von Ereignissen, Begebenheiten vollbringt sich ganz besonders in der Zeit. Freilich läßt sich das nicht so abgrenzen. Auch die Natur bedarf der Zeit, denn auch auf ihrem Gebiete gibt es ein Geschehen; aber auch die Geschichte bedarf des Raumes, denn es gibt für ihre Ereignisse einen Schauplat.

Wir Menschen alle fangen auf Erden mit dem Nebeneinander an, denn wir beginnen mit der Natur. Diesen noch glücklichen Naturalisten, ben Kindern, ift alles nah und nachbarlich, benn sie kennen noch keine Ferne. Das Rind greift nach ben Schmetterlingen, nach den Wolfen, und will mit seinen Sandchen die Sterne wie Blumen pflücken. Das Rind nimmt jeden Menschen wie ein Mitglied feiner Familie, und spürt darin den Zusammenhang der großen Menschheit= Familie. Es ift ihm alles und jedes in die traulichfte Rähe gerückt, und die ganze Körperwelt, mit all' ihren Bewohnern, schaut das Kind in demfelben hols den Nebeneinander, wie die Kartenhäuschen, die es sich gebaut hat. Sogar die Tage und die Jahre der Geschichte ahnt es noch nicht in ihrem ganzen Nacheinander. Aber - mit den zunehmenden Kenntniffen wird das anders. Die Natur erweitert fich uns ftets mehr als ein Ungeheures, deffen Fernen völlig zu durchmessen wir gar nicht gewachsen sind. Das ware

indessen noch zu ertragen, benn wir sind zunächst auf ben Blaneten angewiesen, den wir bewohnen. Aber die Geschichte nimmt uns in Anspruch. Sie reißt uns in die Weiten ihres furchtbaren Nacheinander, furcht= bar, weil wir nie wissen können, was Alles noch fommt, kaum wissen, was Alles schon gewesen ift. Da muß sich wol der Mensch helfen, wie er eben fann. Er macht Geschichte für seinen Gemuthobe= barf, er erdenkt fich Geschichten, in denen er die Welt= geschichte zwar copirt, nämlich nach allgemeinen Beseken, aber im Uebrigen so verfährt, wie er meint, Andere und fich für die Entbehrungen und Schläge bes Schickfals schadlos halten zu können. Rurg, er macht Geschichten, die man Romane, Dichtungen überhaupt, nennt, die uns jedoch in ein Phantafieland verloden, welches und nicht wenig ergött, von dem wir aber aussagen muffen, daß es uns oft schlaff macht, daß es ben Stürmen bes Lebens fein Bollwerf ift, uns am wenigsten in ben Stand fest, Berren unseres Schicksals zu werben. Diese erdichteten Geschichten reißen die Klufte des Dieffeits und Jenfeits, der Solle und bes Himmels, bie Rlufte bes Racheinander noch viel weiter auf, als die wirkliche Geschichte, benn diese hat es wenigstens mit ben Gesetzen ber Periodi= cität und ber Wirklichkeit zu thun, jene hulbigen in ihrer eigentlichen Ersindung nicht selten ber Willfür, oder doch wenigstens der Phantasie, und wollen uns mit Verbindungen absinden, die uns nichts helsen, weil sie im Gebiete vielleicht des ewig Unmöglichen liegen.

So fehrt ber tiefere Menich am ersten aus aller Unruhe der Geschichte zur Natur wieder zurud, der Dichter zumal. Wie er aber jest zur Natur fommt, nun er sich mit allen Schätzen der Erfahrung und Bildung erfüllt hat, verhält er sich anders zu ihr wie früher. Der Dichter vor allen bedarf der Natur, um nicht taftend, sondern sicher zu schaffen. Denn wer bildet sicherer als die Natur? Der Dichter jedoch wird ihr Nebeneinander nicht stets bis in die Unend= lichkeit verfolgen — benn der Dichter foll gestalten aber er wird es fich zum Mufter gereichen laffen. Wie der wahre Dichter das Nacheinander der Geschichte schon mitbringt, so wird er die Natur durch die Geschichte, und besonders durch die Gedanken, die ihn treiben, verklären, er wird aus dem Nacheinander der Geschichte und dem Nebeneinander der Natur eine Ineinsbildung beider gewinnen, welche immer erft ber Ausbrud bes echten Runftwerkes ift. Die größten Poeten aller Jahrhunderte haben in ihren Meister= werken eine folche Aussohnung zwischen Geschichte und

Natur zu Stande gebracht, und dadurch Raum und Zeit über sich selbst hinaus zum Ausdrucke dessen ershoben, was ewig ist. Was aber ist es doch, das dem Romane des 19. Jahrhunderts, und in unserm Falle den «Nittern vom Geiste» noch ganz besonders den Charafter des Nebeneinander ertheilt? Vermögen wir diese Frage mit Glück zu beantworten, so haben wir damit zugleich Einsicht erhalten, wie sich hinsort das Reich Gottes auf Erden weiter ausbreiten werde; aber wir haben dann auch den Standpunkt erreicht, um über den Gesammtbau unseres Romans ein Urtheil abgeben zu können.

Sch eile um fo mehr, Berehrtefter, meine gulet an= geregte Frage zu beantworten, als Sie mir schreiben, daß Ihnen unsers Dichters Behauptung, der Roman bes 19. Jahrhunderts sei der "des Rebeneinander", viel zu schaffen gemacht habe, und daß Sie am we= niasten einsehen, wie solches Brädicat den Romanen der frühern Zeit fehlen solle. Was die Forderung bes Nebeneinander betrifft, so hat sicher das Berg bei Guttow den vorwaltenden Antheil daran. Richt bloß der Verstand, der in Gustow ein so scharfer, mit eigenthümlichster Fronie (man vergleiche nur seine « Deffentlichen Charaftere ») alle bloke Salbheit äben= der und zersetzender ift, das Berg vor allem ift das Leben Treibende, Schaffende in den "Rittern vom Geiste», sobaß sogar die Schärfe unsers Dichters gegen gewiffe Zeitrichtungen aus ben Betheiligungen eines liebevollen, Alles umfaffenden Gemuths bei ihm hervorgeht. Das Herz im Menschen überhaupt ift ja

6

hegender, pflegender Natur, während ber Berftand fich schon in der Auflösung genügt; das Berg fühlt ein Bangen barnach, daß Alles in feine Rabe gerückt werde, daß wo möglich nichts irgendwie Eigengearte= tes der Menschheit verloren gehe, mahrend der Berftand auf's Schnellste die Krifts beeilt, und an ihr schon seine äußerste Grenze erreicht. Der Ausdruck, mit dem wir unfern Nebenmenschen unsern "Nächsten" nennen, ift im höchsten Grade prägnant. Das alte Testament brudt in seiner patriarchalischen Unübertrefflichkeit das ursprünglichste Nebeneinander badurch aus, daß es fagt, Gott habe das Weib dem Abam aus der Rippe geschaffen, und daffelbe Nebeneinander für das kommende Gottesreich finden wir in herrlicher Weise in den Worten Chrifti: " Bater, ich will, daß, wo ich bin, auch die bei mir feien, die du mir ge= geben haft, daß sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben haft." Man mußte fich wenig auf dies wunderbare Saitenspiel des menschlichen Herzens verstehen, welches jeder Lufthauch zu er= regen vermag, wie viel mehr nicht die gewaltigen Stürme bes Lebens, ber Beschichte bewegen werben, um nichts von jener Wehmuth zu kennen, welche das ewige Scheiben und Kommen der Erifteng in und erwedt, von jener Sehnfucht, welche burch die

Räume ber Natur, burch bie Zeiten ber Geschichte ruft. Daher bas Ungenugende an aller Getrenntheit, an allem Nach= und Außereinander. Ich habe oft bas menschliche Berg auch in biefer Beziehung belauscht, und was ich beobachtete, hat mir Licht ge= geben, auch für den Roman des Nebeneinander. ben Tischen der Großen und Reichen fühlte ich oft ein brennendes Berlangen, in der Sutte des Elends zu sein, an dem Mahle der Armen Theil zu haben. In Baris und in Rom würde ich London und Betersburg vermiffen; im Urwalde und in den Brairien Amerikas, ben gartern Baumschlag Europas, die traulichern Eichen= und Fichtenwälder, ben Wieswachs Deutsch= lands; am Sudpol den Nordpol. Sat euch im Benuffe eurer reichlichen Comforts, im Behagen eurer geistreichen Gespräche nie bas Berg Eintrag gethan. wenn ihr an demselben Abende den Verurtheilten im Kerfer wußtet, ber morgen jum Tobe geführt wird? Und mußtet ihr nicht für heute euer Borhaben laffen, um einsam im Beifte wie jener Unglückliche mit Bebanken und mit bem Sterben zu ringen, da auch er, ber Verbrecher, euer Nächster boch ift? Gewiß, Palaft und Strohdach, Lebensluft und Jammer, Lurus und Noth, Salon und Schaffot bilben auch ein Reben= einander, welches das Herz sich nicht nehmen läßt.

Das Berg bes tiefern Menschen fühlt in der Unruhe des Lebens ein Ungenüge, welches feine moralische Ungenügsamkeit ift; es will in dem Nach = und Au= Bereinander Alles nebeneinander und beifammen haben. in der Bewegung will es die Ruhe, und findet beide aulent nur in Gott, ber vorzugsweise ber Beift ift, und in fünftlerischen Darftellungen, welche annäherungsweise das göttliche Leben mitten im Broceffe des menschlichen abbilden. Daher fagt Bustow so bedeutsam in der erften Vorrede zu den "Rittern": "Das, was ber Dichter schildern will, ift oft nur bas, mas zwischen zwei seiner Schilderungen als ein Drittes, nur dem Borer Fühlbares, in Gott Ruhen= bes, in der Mitte liegt." Man fonnte als Erflarung hinzufügen: "Wo zwei in meinem (in Gottes) Ramen versammelt, b. h. nebeneinander find, da bin ich als ber Dritte mitten unter ihnen." Drei, von benen Gott ber Dritte ift, machen auch schon für das Ritterthum des Geiftes ein Collegium (bas breiblätterige Rleeblatt), bilden schon die Gemeinde, die freilich Alle bilden follen und einst auch werden.

Ich könnte Ihnen, verehrtester Freund, für das Gesagte, in Sachen des Alles und Jedes hegenden Herzens, aus unserm Romane die ergreifendsten Stellen anführen. Ich will nur auf Luise Eisold, dieses Weib

aus dem wärmsten, reinsten Bollblute bes Bolfs, bindeuten, wie sie Hackerten umwaltet, ihm, der halb Auswürfling der Gesellschaft und Verbrecher, halb gebildet, fich felbst genug und Philosoph der Strafe und ber Spelunke ift, auf Wegen und Stegen nachgeht, um ihn bangt und für ihn gittert, für ihn, ber bei aller Selbsthülfe gebrechlich, und mit einem Uebel behaftet ift, welches überall einen Abgrund vor ihm eröffnet. Solches Mitleid mit dem Ungluck, mit dem Leid ift ein echter Zug aus dem Volke. — Ober ich will auf Dleander hinweisen, diesen vorzugsweisen Dichter im Gedichte bes Romans, ber mit dem Wohllaute feines Bergens und feiner Barfe Aller Schickfale begleitet, wie sein eigenes heat, der Todten gedenkt wie der Lebenden, und Hüben und Drüben, alle Freuden und Leiben des Dieffeits mit seinen Tonen ausgleicht. und bas Getrenntefte und Widerspenftigfte zu einem wohlthuenden Nebeneinander bringt.

Aber keineswegs bloß aus der Natur des eigenen Herzens kommt dem Berkaffer der «Ritter» der Roman des Nebeneinander. Er wird ihm auch von der Geskrichte, und wie diese mit verschärfter Intelligenz sich auch wieder der Natur zuwendet, selbst von dieser als eine Nothwendigkeit geboten. Die großen Revolutiosnen der Neuzeit, deren entscheidenste uns an die

Grenze beiber Jahrhunderte führt, wie schütteln fie die Menschen, die Stände burcheinander! Da bleibt nichts auf dem alten Fleck, da wird eine ganz neue Ordnung ber Dinge, ber Berhältniffe angebahnt, ba hilft fein Sträuben, auch bas ber Waffen nicht. Die erste französische Revolution, sie ist, wie jede, ein ent= setenvolles Unglud, sie eröffnet bie Schleusen ber Sunde und ber Frevel bicht neben ber Geltendmachung ber Menschenrechte, sie ift eine Gundflut aus Blutftromen, aber fie ift boch unverfennbar ein Gottedge= richt, das frühere Frevel zu fühnen herbeifommt, und, indem es den Einzelnen für Nichts achtet und ihn hinwegmäht, boch bie Menschen, die Stände einander nahe bringt - wenn es bei mir brennt, brennt es auch bei dir -, es ihnen in's Gewissen ruft, daß vor ber Natur, vor dem Tode, vor dem Geset, vor Gott alle Menschen einander gleich find. Das war alfo schon ein thatsächliches Nebeneinander beim lebergang in das neue Jahrhundert. Und fo ging es fort, und trop aller Zerreißung ber Staaten=, ber Bölkerglieder, um sie neu und zwar gewaltsam zu binden, sollte sich doch ein gang anderer Menschheits= bund, ber bes socialen Zeitalters, herausentwickeln. Dahin wirften die großen Kriege, die jest famen, wirkte wider Willen das Weltreich Napoleon's I., da=

bin wirfte die Wiffenschaft, jumal in dem ftolgen Aufschwunge, welchen die deutsche Philosophie nahm, dahin wirkten neue Revolutionen, verheerende Krankheiten, dahin die sich stets deutlicher hervorgestaltende Universalität der Literatur, das immer weiterreichende Spiel der Presse mit dem der Kanonen um die Wette, babin die überraschenden Entdeckungen auf dem Be= biete der Naturwissenschaften, Industrie, Dampfichiff und Gisenbahn. Jede politische, wissenschaftliche wie sonstige Ginseitigkeit auf Rosten eines gleichmäßigen Rebeneinander, jedes bornirte Nivellement, jedes Uebereilen und Verzögern hat fich furchtbar gerächt. und wird fich ftets mehr rachen. Reine fich isolirende, übermächtig werdende Staats = ober Gemeindever= faffung kann sich auf die Länge mehr halten; die Bölfer wie die Gemeinden wollen vor= nicht rud= wärts, streben in bem sich umgestaltenden Europa unverkennbar nach einem gemeinsamen Verbande, fie wollen nicht mehr gegen=, nach= und außereinander bestehen, sondern nebeneinander, ja ineinander, und ber niedrigste Arbeiter mit der Hand soll ebenso Theil haben an einem menschenwürdigern Zustande wie ber Arbeiter mit bem Geifte, wie ber Arbeiter im Cahinet

3wei Grundjuge im Charafter bes gegenwartigen

Zeitalters find offenbar: ber Abschluß, als wolle man eine neue Welt = Mera beginnen, eine Uebersicht, eine Zusammenschau gewinnen, und die Beschleunigung, um Zeit und Raum ju verfurgen; beibes drängt auf das Nebeneinander hin und brängt auch die Dichter, bemgemäße Welten zu bauen, die nicht bloß das Frühere reflectiren, sondern zugleich wie Fata=Morganen einer höhern Wirklichkeit das Rom= mende abspiegeln. Ein folder Weltmarkt, noch bagu in einem so riefigen Wunderbau fich darstellend, wie der londoner Arnstallpalast ift das unterrichtendste und brillantefte Nebeneinander alles Fleißes und aller Runftfertigfeit ber Erbe, und wir fonnten Gugfow's Roman «Die Ritter vom Geiste» nur gleich den Kry= stallvalast der modernen Socialpoeste nennen. Ein wissenschaftliches Werk, nach einem so allumfassen= den Blane gearbeitet und ausgeführt wie der «Rosmos» von Alexander von Sumboldt, bringt uns die Ergebniffe und Errungenschaften bisheriger Naturbeobachtung gur Anschauung, und legt und die Gesetmäßigkeit bes Dieffeits und Jenseits, die Phanomene beider, in einem überraschenden Nebeneinander bloß. Gin fol= der Naturforscher steht wie auf einem der höchsten Gebirge ber Erbe, auf dem fich die Jahreszeiten ganz so im Nebeneinander barftellen, wie sie im Rorden

im Verlaufe eines Jahres fich nur nacheinander gu erkennen geben; und so schaut er auch alle Reiche und Reihen ber Natur bereits nebeneinander. Was Dampfichiff und Gifenbahn für das Nebeneinander leisten, ist längst und bekannt. Raum und Zeit werden durch den Dampf in ihrem Außer= und Nach= einander fast getilgt; unser Reiseleben macht bas Nacheinander faum mehr möglich; alle Stände wie Individuen, ob hoch oder niedrig, ob reich oder arm, reisen jest nebeneinander, ein Umstand, der auch für ein so zukunftvolles Werk wie Goethe's "Wander= jahre» von höchster Wichtigkeit und prophetischer Bebeutung ift, worüber man die nöthigen Bergleiche und Folgerungen anstellen wolle. \*) Möge man über die Prosa der Beförderung durch Dampf sagen, was man wolle, es liegt darin fur ben Reisenden und Dichter die Möglichkeit nicht zu erschöpfender Romane des reizenosten Nebeneinander.

Schwerlich nun aber wird Guttow, in jenem Ansfpruche bes Nebeneinander für ben Roman unsers

<sup>\*)</sup> Ich habe benselben Gesichtspunkt bes Nebeneinander, freilich in ganz anderer Beziehung, auch in meinem Buche: "Goethe's Banderjahre und die wichtigsten Fragen des 19. Jahr= hunderts" (Mainz 1854), S. 227 fg., geltend gemacht.

Jahrhunderts, behaupten wollen, daß ein solcher Verslauf nicht auch schon in manchen Werken einer frühern Beriode sich angekündigt habe. Welches Moment der Boesie wäre dieser denn völlig fremd, wo sie übershaupt zur Reise gekommen ist? Dagegen das Nebenseinander in seiner vollständig epischen Ausbreitung, in seiner auf die Wirklichkeit selbst auslausenden Gessellung des Großen und Kleinen, des Hohen und Niedrigen, um ein gemeinsames Schicksal zu producizen, Alles und Jedes mit der vollen Betheiligung des Herzuses aus dem Bolke herzuseiten und wieder zum Bolk hinüberzusühren, solches war erst dem socialen Zeitalter der Gegenwart vorbehalten, und wurde in der Bollständigkeit des Romans zuerst durch Goethe und Gustow verwirklicht.

Goethe ist recht eigentlich ber Dichter ber mobersnen Entwickelung, welcher mit Prometheischer Kühnsheit und Sokratischer Weisheit die Poesie vom Himsmel auf die Erde bringt, ohne je ihrer Abkunft, ohne je des Himmels broben (wie so viele ohnmächtige Titanen der Neuesten) zu vergessen. Goethe erkannte schon in seiner Weise, daß vor allem die Poesie im Bunde mit der Religion dazu berusen sei, daß verslorene Paradies auch auf die Erde wieder herüberzusleiten, ein Reich der Cultur zu gründen, das allen feinds

lichen Gewalten und lauernden Uebeln unserer bermali= gen Eriftenz überlegen ift. Wie Biele beten gedankenlos: "Dein Reich komme", ohne auch nur zu ahnen, daß es seinem Kundamente nach längst gekommen ift, daß es aber auch immer mehr komme, und daß es doch ein= mal auch gang ba sein muffe bas Reich bes Geiftes. ber Liebe und des Friedens. Goethe, den man ftets im Berbachte ber Stockaristofratie und des Beidenthums hat, wächst bennoch mit seinen «Wanderjahren» schon gang in das reinmenschliche Socialreich berein, und gibt fich schon überall als Ritter, aber auch als Burger im Reiche Gottes zu erkennen, fo daß jenes Nebeneinander, welches felbst Ihnen, mein Freund, bei unserm trefflichen Guttow ein folcher Stein bes Anftofies gewesen ift, von Goethe bereits angestrebt wird, ja in den "Wanderjahren" schon entschieden hervortritt, wie benn unsers Dichters «Ritter vom Geiste», freilich in gang origineller Weise, das unendliche Thema der «Lehrjahre» und «Wanderjahre» weiter bearbeiten, und an den letten Roman nachbarlich grenzen.

Daß Goethe schon mehrfach von ber Ibee bes Nebeneinander bewegt worden ift, dafür führe ich an seine Neigung, sich mit kunftlichen Darstellungen in verjungtem Makstabe zu umgeben, welche ihm bie in der Welt gerftreuten Wunderwerke der Kunft immer= bar vergegenwärtigten, zusammen vorhielten, ferner feine Ueberzeugung von einer kommenden Weltliteratur. In den «Wanderjahren» ift für das Rebeneinander wichtig die "foloffale Gruppe" ber Kunftler (Goethe's Werke, Tafchenausg., XXII, 165); fodann Makarie. bie, als bas eigentliche Berg ber Wanderjahre, Jenfeits und Dieffeits, Großes und Kleines nebeneinan= ber schaut; ferner ift für bas Rebeneinander jener Stelle zu gebenken, in welcher Wilhelm in echt=mu= fitalischer Stimmung und Auflösung aller Begenfäte, trennender Räume und Zeiten, Nachts bei Mondschein, in feinem Zimmer, Die fernen Lieben neben fich fieht: "Die Geifter aller lieben Freunde zogen bei ihm porüber, besonders aber war ihm Lenardo's Bild so lebendig, daß er ihn unmittelbar vor fich zu feben glaubte" (XXIII, 9); endlich noch die ganze Urt, wie am Ende bes Romans mit großartiger, heiterfter Sorglofigfeit die Auswanderung betrieben wird, wie bie Gesellschaft, der große Bund, im Beifte, in bem Berfolge beffelben Zwedes, boch nebeneinander bleibt, ungeachtet er fich trennt, indem Ginige über ben Dcean geben, Andere auf dem deutschen Festlande verharren. und boch auch biefen Amerika nahe ift. Sobas es icon am Anfange bes britten Buches mit Recht heißt. im Sinne eines weltweiten Nebeneinander aller Berbundeten: "Ueberall find fie ju Saus" (G. 15). Doch - ich tomme auf Guttow's Rebenein= ander zurud. Verstehe ich ben Dichter recht, so macht er bie Forderung, und führt fie in feinen a Rittern » auch aus, es folle sich ber Roman bes 19. Jahrhunderts, um das Leben nicht bloß unvoll= ständig zu reflectiren, sondern es vorwärts zu bringen und zu verklären, mehr in die Wirklichkeit einarbeiten. Der moderne Roman solle nichts als unwesentlich be= trachten, nichts als unbedeutend verachten, sondern bas Rleinste und Größte in sein Alleben mitauf= nehmen. Er foll bie Sutte mit dem Balaft, die Ar= muth mit bem Reichthum, bas Elend mit bem Ueber= muth ausgleichen; er foll bie Wirksamkeit des Riedrigften wie die des Höchsten zugleich in Anschlag und aur Darstellung bringen, um die ftarre Getrenntheit aufzuheben, die Unruhe und Bewegung der Geschichte um bes bloken Nugens willen in die göttliche Ruhe und bas Innewerden bes Beiftes und ber Schönheit hinüberzuführen, die Arbeit mit der Feier für einen Jeben in Ginklang zu feten. Diefer gange Proces, wie der Dichter ihn in seinen «Rittern», jest mit dem Pathos faft ber Tragodie, bann wieder mit ber fein= sten, gartesten Anempfindung an bas Rleinste ber Romödie und des Genrebildes barftellt, ift nicht ohne den furchtbarften Kampf mit der Welt, wie sie gegenwärtig noch ift, auszuführen. Dieser Kampf aber wird hier mit bem Schwerte bes Beiftes, ju Gunften des Beiftes, um biefen auf Erden endlich jum Siege zu bringen, gefochten, und auch die Feldlager der Rämpfenden grenzen dicht nebeneinander. Der Rampf naturlich fällt gang in die Zeit, und zwar gerade in die Zeit, in welcher wir leben. Aber — ber Kampf und das, was man an dem Werke das "Zeitgemälde" ge= nannt hat, ift feineswegs die Sauptfache, und aus ihnen wird man nimmermehr jum Verftandniffe bes Rebeneinander wie bes ganzen Romans gelangen. Es ift wahr, es ift ein gewaltiges, schmetterndes Rleinge= wehr= und Pelotonfeuer, welches ber Dichter auf seine Beit losbrennt, er zielt gut und trifft perfect; wir erfennen die Angeschoffenen, die Gefallenen oft auf ein haar. Aber nicht dieses knatternde Feuer der agirenben Bordermaffen, sondern das riefige folide Sinter= treffen, die großen Gedanken, welche die « Ritter » wie Congreve'sche Raketen und Feuerkugeln hinübersenden, diese intelligente Phalanx des Ritterthums selbst, langfam aber sicher nebeneinander vorschreitend, gibt uns

erst Einsicht in bas ganze Nebeneinander des Romans, in das, was seinen unvergänglichen Werth ausmacht.

Unser Dichter, wie er sein Rebeneinander beabsich= tigt und ausführt, macht jenen luftigen Ibealismen früherer Romane ein Ende, welche nicht bloß die Ge= schichte, sondern auch den ersprießlichen Gedankengang willfürlich unterbrechen, jenen Idealismen, die gleich hangenden Gärten oft nicht einmal auf massive Schlöffer, fondern auf bloße Luftschlöffer gefett find. Gustow hat aber zugleich den Muth, in unserer ma= terialistischen Zeit einen Roman durchzuführen, der bennoch feinen Formalismus, feinen Kunftbau aus Gedanken hervortreibt, und nicht die Gedanken nothburftig erft aus ber Form, aus ben Greigniffen gewinnt. Er gibt uns in feinem Rebeneinander beinahe ein Laburinth von Geschichten, die wie die Ge= macher eines folden Riesenbaues stetig miteinander zusammenhängen, alle durch einen Sauptpfeiler getragen werden, doch aus einer Grundidee hervorgehen. und ber Dichter felbst ift hier ber Ritter vom Geiste, der Thefeus, welcher am Faden der Liebe zur Mensch= heit, zum Geifte, uns ficher hindurchgeleitet, das Un= geheuer heutiger Geistesfeindschaft glüdlich befämpft. und une, am Ende angekommen, fein Labyrinth vielleicht auch nach einem einheitsvollen Plane gearbeitet

erfennen läßt, und vor allem ben einstigen Sieg bes Geiftes gewiß macht. Denn allerdings, bas erft ware ber Triumph und bie Krone biefes gangen, verschlungenen Nebeneinander, bag bas Ritterthum bes Gei= ftes den Proces auch gewänne, daß es Bosto faßte, um sich weiter auszubreiten, daß wir mit ihm, und feiner raftlosen Thätigkeit hier, ba, bort, einem Reiche Gottes auf Erben entgegenfaben. Schaute auch ber erhabene Jünger auf Patmos, als er feine Gefichte mit feurigen Rohlen niederschrieb, als er ben neuen Simmel und die neue Erde fah, schaute boch auch er bie himmlische Stadt nicht wie einen hangenden Garten in der Luft schweben, auch nicht auf einem an= bern Sterne, fondern er fah fie vom himmel auf die Erbe herniederkommen. Auf dieses Reich bes heiligen Geiftes auch ichon auf Erben, auf diese in Erfüllung gegangene Urtheofratie beuten Gustow's tieffinnige, inhaltschwere Worte ber Vorrebe, die burch bas Rit= terthum vom Beifte allem schroffen Unterschiebe von geiftlichem und weltlichem Regiment für bie Zufunft ein Ende erflären, indem es bei Gelegenheit bes Nacheinander heißt: "Durch diese Behandlung kann die Menschheit aus der Poesie wieder den Glauben und bas Bertrauen schöpfen, baß auch bie moralisch umgestaltete Erbe von einem und

demselben Geiste doch noch könne göttlich, wenn auch völlig anders, als wir bisher sahen, regiert werden." Freilich begnügen sich in unserer Zeit nicht Wenige schon mit dem Nebenseinander der Natur, oder schließen bereits mit dem ersten besten Durcheinander in der Staatss und Kirschenverfassung der Geschichte ab.

Wie unendlich viel ist doch mit manchen Ausfpruchen gesagt, die durch ben gedankenlosen Gebrauch schon gang trivial geworden scheinen, wenn man sich nur wieder auf ben Gedanken in ihnen befinnt! Go mit dem bekannten Worte: ber Runftler fei bagu berufen, die Natur zu copiren, die Natur nachzuahmen. Die Natur ift in all' ihren Erscheinungen sinnig, reizend, voll Anmuth und Raivetät, und felbst bas scheinbar Blumpe. Ungeschlachte hat in ihren Geschövfen eine Mutterklugheit, einen Mutterwig, eine Unstelligkeit, die ben rechten Beobachter entzuden, ben Rünftler ewig befruchten, ihm die normgebende Schule sind. Die Natur ist die erste Stufe der Wirklich= feit, die Urausstellung für bas Nebeneinander. Ungeachtet in ihr Eins vom Andern lebt, oft Eins fogar bas Andere frift, so ift boch bie Natur, bavon zu schweigen, daß es auch ein reizendes Nebeneinander feindlicher Wesen gibt, als Banges stets bas

Nebeneinander bes Friedens und ber Harmonie. Aber schon in der Natur offenbart sich der Beift als eine höhere Stufe, offenbart fich eine Unendlichkeit von Ibeen, die aber noch nicht gleichmäßig in ihr zum Durchbruche kommen. Daher eben muß ber echte Runftler bis jum Geifte, und fogar bis jum Beifte ber Geifter aufsteigen, um auch das Nebeneinander ber Geschichte in seinen schöpferischen Bereich zu bekom= men, und aus folder Anschauung des Universums Werke zu schaffen, beren jedes für sich ein vollendeter Rosmos ift. Dann vermag zulett ein folder Rünftler, fich felbst bescheidend, im bankerfüllten Sinblicke auf den ihn begeisternden Gott, von seinem Werfe die Ueberzeugung zu gewinnen, daß es doch mehr fei als bloß Natur und Geschichte, daß es ein Rebeneinander im Rleinen barftellt, wie es für Gott im und als Universum existirt, und daß ein solches Werk zugleich ben endlichen Sieg bes Geiftes auf Erden verfündet. Wie entsetenvolle oder anmuthige, wie tragische oder idullische Geschichten bann ber Künftler in seinem Werke auch aufrollt, er bringt fich und und zur Verföhnung mit bem Weltlauf, befsen wildes Durcheinander er zu einem zukunftvollen Rebeneinander befänftigt. Auf einen folden Runftler, in Bezug auf die Ruhe, welche er mitten in der Bewegung gewinnt — und auch uns mittheilt —, kann man dann anwenden, was Pope von der Art aussfagt, wie Gott sich zum Nebeneinander des Weltalls verhält:

Der stete mit einem gleichen Auge, weil er ber Schopfer ja von allen,

Sieht einen Helben untergehen und einen fleinen Sperling fallen,

Sieht eine Wafferblafe fpringen und eine ganze Welt vergehn.

Hoffen wir, auf den Verfasser der «Ritter vom Geiste» in dem, wie er die Ereignisse seines Romans erfindet und sie bewältigt in ihrem Rebeneinander, dasselbe anwenden zu dürfen.

Richt mahr, es ift boch einer ber verfeinertsten, fußesten Genüffe, denen sich der civilifirte Mensch bingeben barf, fo in die Ede bes Sophas gedrudt, während der Herbststurm brauft, der Regen an die Fenfter schlägt, bei ber Lampe traulichem Schein, einen geistvollen Roman, noch bazu in einer langen Reihe von Bänden, zu lesen? Was darf man hier fich nicht Alles versprechen! Welcher Bekanntschaften dürfen wir gewärtig fein! Welche eigenen Gedanken. Entschluffe fonnen sich blipschnell in und entzunden, baß wir von biefem Werke, biefem Bande, diefer Seite, Zeile ber ein neues Leben batiren! Gewiß, in den kleinsten Raum kann eine Fulle von Beift gedrängt fein. Aber, ich geftebe Ihnen meine Schwäche, verehrter Freund, und lächeln Sie immerhin, ich freue mich jedesmal wie ein Rind, wenn ein Werk, das mich schon von vorn herein fesselt, auch voluminos ift, wenn es mehrere Bande umfaßt, etwa wie ich mich

por Freude nicht zu laffen weiß, wenn ein Brief von einem geistreichen Freunde auch recht lang ift. Ich fann es mir fehr wohl benken, daß eine Gesellschaft begabter Menschen, etwa wie einst die frangösischen Encuflovädisten, ein Werf unternähme, welches ichlechterdings nie aufhörte, und doch ftets intereffant bliebe. Und warum nicht? Ift das Menschenleben, würdig geführt, nicht felbst ber Art? Ift es etwa zu lang oder zu langweilig? Wird es nicht spannender, je langer wir leben? Ift es nicht voll heiliger Schauer und Entzückungen? Ift es nicht bald voller Rührung, bald zum Todtlachen? Also geht mir doch fort mit eurem Borurtheil gegen vielbändige Romane! Es fommt Alles auf die Behandlung an. Und der willkommenste Roman ware mir ber, ber in ber That nie aufhörte, aber ftets gedankenreich, ftets charakterneu, überraschent, wikig, humoristisch, makwoll und doch gerade so un= endlich wäre wie das Leben, das hoffentlich auch über das Grab hinaus in den föstlichsten Begegnissen un= erschöpflich sein wird.

Freilich, es ift oft ein himmelweiter Unterschied zwischen ber Borftellung und ber Ausführung. Es will etwas ganz Außerordentliches fagen, wenn ein und derselbe Schriftsteller einen Roman in neun Banden durchführt, ohne je in der Begeisterung nachzus

lassen, vielmehr im Schwunge noch zu steigen. Wird aber die künstlerische Form, die Ausgestaltung in einem Gusse, hier auch nur möglich und nun noch gar zu verwirklichen sein? Ueber diesen letzten Punkt wollte ich Ihnen in dem vorliegenden Briefe, was «Die Ritter vom Geiste» betrifft, meine Auffassungen mittheilen. Möchten wir uns hierüber ebenso versständigen, wie es uns über den schwierigen Begriff des Rebeneinander, ganz wider mein Erwarten, geslungen ist!

Der ganze Bau bes Guttow'schen Romans stellt sich meinem Blicke in neun Hauptmassen bar, die aber keinesweges mit den neun Büchern desselben in unsmittelbarem Verhältnisse zu denken sind. Der Verstasser des Romans hat sich sehr lobenswerth vor jeder ängstlichen Symmetrie in Acht genommen, um sich die Freiheit und Leichtigkeit in der Massenbewältigung um so sicherer zu bewahren. Jene Hauptpartien der ganzen Structur sind: 1) Tempelheide und der Belikan; 2) der Heidekrug; 3) Hohenberg (Plessen); 4) die Rücksahrt; 5) Vorgänge in der Residenz; 6) Hohenberg, der Ullagrund, Angerode und andere Ortschaften; 7) das Försterhaus; 8) Ullagrund und Tempelheide; 9) der Tempelstein. — Die Residenz mit den reichen

Greigniffen, die in ihr vorkommen, bildet den mittlern Theil der Gesammtmaffe; sie ift der Hauptherd für die eigentliche Entwickelung, und sendet weithin ihre Wirfungen aus, sodaß auch die Hauptversonen des Romans sich hier ansiedeln, von ihr ausgehen, in sie zurückfehren, oder wenn sie, wie die Ritter zulest, fie für immer verlaffen, dort doch die entscheidende Richtung ihres Schicksals erhielten. Daß die Resibeng, wenn auch die Dertlichfeit ber Betheiligten verlegt wird, in dem letten Verlaufe des Romans sich immer wieder geltend macht, in dem Grade als jest die Vorgänge eilen, die Minen springen, die Knoten fich lösen, ift für die leichtere Drientirung des Lefers in dem riefenhaften Nebeneinander höchst weise vom Dichter ersonnen. Ja, es ist in ber Ineinsbildung des ganzen Formalismus von besonderer Schönheit. daß wir die Residenz stets auf's Neue zu Gesichte befommen, wenn fie uns auch burch andere Localitäten zeitweise verbedt, durch beren Borgange entrudt wird, bis endlich die Ritter sich selbständig machen, und auf dem Tempelftein nun felbft refidiren.

In dem ganzen Compler des mannichfaltigen Lesbens, das auf dem angedeuteten Gebiete zur Sprache gebracht wird, scheinen mir die beiden Nervs und Hauptknotenpunkte: der Schrein, ansangs im

Besitze bes Dankmar Wilbungen, und bas Bilb der verstorbenen Kürstin Amanda. Beide erstrecken ihre Einfluffe auf den ganzen Roman. Un den Schrein fnüpft sich dann das wichtige Document, welches bie gerechte Erbschaft ber Brüder feststellen foll, wie sich an das Bild die Memoiren der Fürstin reihen, welche dazu berufen find, Egon, dem Sohne Amandens, ein Geheimniß zu eröffnen. Wie auf folche Weise ber Schrein einen Schat für diese Welt, nämlich ein bedeutendes Capital für die Wildungen bewahrt, das auch ben Rittern zu Statten fommen foll, fo enthält, wenigstens später als Stellvertreter für die Memoiren, bas Bild ein Eremplar bes Thomas a Kempis, den wir einen Schat fur eine höhere Welt nennen muffen, und der den Rittern wol auch zum Seile gereichen burfte. Schlurck, ber Juftigrath, verhält fich' bann ebenso zum Schrein, indem er ihn ben Brüdern ent= zogen wissen will und entzieht, wie Pauline von Sarder jum Bilde, um die Memoiren zu erhalten und fie dem jungen Fürsten zu entziehen, was ihr auch ge= lingt. Nächst bem Schrein und dem Bilde wären bann hier gleich in Erwähnung zu bringen: jene Taufacte, die fich auf Sadert's Berfommen bezieht, welche er aber in ihrer Wichtigkeit nicht ahnt; und bie beiden Salbringe, welche fich auf der Stätte bes

Friedhofs, ber ben Ring (fo wie fo ein Symbol ber Ewigkeit) bes Lebens schließt, zu Hadert's und Murray's Erstaunen auch zusammenfinden und schließen.

Aber — welche bewundernswerthe Gabe des Erfindens, welche Mannichfaltigkeit ber Situationen, ber Bewegungen, der Leiden und Handlungen nun weiter! Die in Erwähnung gebrachten Bartien organisiren fich bis in's Bartefte, Keinste, Unscheinbarste, bem ber Dichter dieselbe Aufmerksamkeit in der Zeichnung, Ausmalung schenkt wie dem Größten, und doch Alles nach Verhältniß. Da ist es der Maler, der in ein mittelalterliches Bauftuck selig versenkt ift, um es in seine Mappe zu bringen; ihm gegenüber der behäbige Landsitz eines Großen, eines Greises, ber hier vom Geschäft und dem Alter ausruht; und nun gar noch ein Stud Broletariat, ein Mensch, von dem wir gar nicht wiffen, ob Bummler, ob Schöngeift, der in die= sem artigen Ibyll flanirt ober Siefta halt, vielleicht gar vom Monde auf die Erde gefallen ift, da er gar fein Quartier zu haben scheint. Dann wieder luftige Kärrnerwirthschaft, Pferdegewieher, Hundegebell, das fröhliche Mahl zweier glücklichen Brüber, im Dufte draußen des Beus und bes klieders. Dann mitten in ber Nacht Feinschmeckerei und wißsprudelnde, gar in die Politik

einschneibende Gespräche unter Vieren, von denen der Eine, der ein Tischler sein soll, auch nicht geringe Räthsel aufgibt, da er eine Bildung verräth, die wir nicht bei dem Sobel, kaum in den gewähltesten Kreifen der Gesellschaft zu finden gewohnt find. Und wel= ches Gebahren, welche Gegenfate nun erft auf dem Schloffe! Part, Ahnenfale, alte, halb vergilbte Pracht. Drüber weg tobt Advocatenthum, Geldariftofratie, Stallmeisterübermuth, in's Wilde gestachelt von einer Emancipirten, die ihres Rasens, ihres orgischen Taumels fein Ende weiß, die durch feine Tournure, Ge= schmack des Anzugs, Schönheit, Geist uns von Sin= nen bringt, und felbst an den tollsten Wagnissen, Die wir mit ihr mitmachen, immer noch nicht genug hat. Und im Sintergrunde von dem Allen der stille, lieb= liche Frieden der Natur, den der Dichter uns in Luft und Wald, im Lerchenaufschwung und am Gießbach föstlich zu genießen gibt. Die Gegensäte, die Aben= teuer, die Unglaublichkeiten, die vor Spannung unfern Athem ftoden machen, überschlagen sich fast, und doch werden fie und mit einer Ruhe und Klarheit vorge= führt, die uns beweist, daß der Erfinder von dem Allen über feiner Schöpfung fteht, und uns auf bem Belt= meere diefer Fahrten wohlbehalten zum Ziele bringen wird. at ma . Wab he

Doch — was fage ich! Das ift ja Alles erft Ausfahrt, Kahrwaffer! Wir fliegen mit einer langen Reihe von Kaleschen, von fashionablen Reitern begleitet, in die Residenz. Run erft sind wir auf dem hohen Meere angekommen, oder vielmehr, um hier, wo es sich um die ungeheure Macht der compacten Wirklichkeit handelt, eine fo flüssige Metapher zu unterdrücken, nun find wir bei bem fproben Dinge, Welt genannt, erst angelangt, bei biesem verführeri= schen, gleißnerischen Ungeheuer, vor deffen Fangarmen, verbuhlten Künften, Absichten voll Wolluft und Graufamkeit Lord Chefterfield seinen Sohn in eigens bazu geschriebenen Briefen einst warnte. Und doch, welch' ein harmloses Kind war bamals die Welt noch an Raffinement und parfumirtefter Bosheit gegen heute! Ja, jest erst sind wir in dieser Residenz unsers Romans da abgesett, wo eine Unendlichkeit von Intriquen, Rivalitäten, Concurrenzen, Anzettelungen, Gunft= bezeigungen und Rachegelüften uns in ihre Wirbel reißen. Es ist eine so unermegliche Welt dies, ein solches Wimmelleben von Bersonalitäten, daß wir unsere alten Befannten von Tempelheide und Schloß Hohenberg faum wiederfinden. Sicher aber wohnt unter biefen Straßen = und Säusermaffen irgendwo unter einem bescheibenen Dachstuhl bas Brüderpaar

ber Wildungen; ber Eine malt, ber Andere ichlägt Acten nach, oder fie traumen Beibe von ihrem Ritter= thum bes Geiftes auf biesem Strafenschwall unten von imposanter Macht bes Ansehns und ber Materie. Wie gahrt und brauft es in diesen Stadttheilen Tag und Nacht! Welche Sphären bes tagtäglichen Welt= laufs bas, und wie boch alle ausmundend in ben erhabenen 3wed des Romans und seiner Selben! Kern bort, noch vor ber Stadt auf einer Billa, brütet Pauline von Sarder gegen die "fleinen Cirfel" und bie "Gefellschaften". Dann in ber Refidenz felbst feben wir bas Balais bes Fürften Egon, bie nur wie ein Absteigeguartier betrachtete Wohnung einer Ruffin, ber Fürstin Basamstoi; ihre Schwester bagegen, eben aus Paris kommend, steigt in einem ber erften So= tels ab. Im hintergrunde biefer vornehmen Quar= tiere fauert fich, in Qualm und Effenbrobem gehüllt, bie Brandgaffe, ein weitgestrecktes Rest, eine fleine Stadt von Rellergewölben, in welche das Waffer ein= bringt, mittleren Geschoffen, die halsbrechend genug find, und Giebelfpelunken, über Galerien auf Sofe ausschauend, in finftere, schmutige Gaffen und Bagchen, daß man hier an stilles Abgethanwerden, an Halbabschneibereien benkt. Zwischen jener Bracht und großen Welt und biefem Jammer und moralischer Berfunkenheit inmitten schafft und genießt die bürgerlich sociale Welt, wohin sich mitunter auch die darbende Brandgasse ausschüttet, und Sonntags sich spazieren ergeht: da finden wir das Local des Fortunaballs, die Willing'sche Fabrif, die Neitbahn, den Nathsefeller u. s. w.

Aber es wird uns felbst auf biefen geräumigen Bracht-Blägen und Straffen schwül, es wird politisch fdwul. Rrawalle, Emeuten, Volksaufläufe in Maffe als Vorboten grellern Unheils, malzen fich über bie Blate und Straffen fort. Den Rittern broht Ausweifung, wie unschuldig fie fein mögen. Sogar Jesuitenumtriebe wirken hier mit. Wir athmen erft auf, da wir uns wieder auf bem Schloffe Sohenberg feben, wo unserer beim Kamin die wunderbarften 3wiegespräche warten. Und nun im Allagrund, welche Menschen da, die wir in unserer Zeit, in der Nähe ber Hauptstadt, kaum für möglich gehalten hätten! Im Walbe, wie laben und die Burggerüche! Jedoch auch hier Unheil, fogar Tod, und felbst ber zarteste, ber felbstlofeste aller Dichter, Dleander, kann uns über all' das nicht gang beruhigen. Nun mehren fich bie Gegenfate, nun fteigern fich bie Spannungen, nun jagen fich die Ereignisse, daß wir fie in ber Busammenschau einzeln kaum mehr fixiren können;

aber fie bauen fich aufe Schönfte in bas Bange ein. In der Residenz wieder angekommen, wissen wir hier unsers Bleibens kaum. Der Terrorismus hat sein Regiment loggelaffen; die Freunde werden in's Eril geschickt. Dort erschießt man einen ber und längst lieb Gewordenen. Ift es auch nur ein Sergeant; er ift ein Sohn aus dem Bolke, welches uns der Dichter überall so lebenswahr vorgeführt hat. Sier erkennen fich Bater und Sohn an einem Grabhügel. Roch immer, obwol wir die Reihe ber Driginalitäten, wenn wir zurückblicken, nicht mehr übersehen können, entwickeln sich neue Charaftere, geben aus ihnen Confequenzen hervor, welche die Anoten noch immer fester knüpfen, neue noch schurzen. Kaum haben wir wieder einen Ausflug nach dem uns so liebgeworde= nen Tempelheide gemacht, wo wir mit einem der grandiosesten Sonderlinge zusammentreffen, Thierseelen-Iehre treiben, einer musikalischen Aufführung beiwohnen, mit der Hofwelt uns berühren, die weisesten, aufgeklärtesten Doctrinen von einem Greise empfangen, Windharfentone mit fehnfüchtigem Bergen einschlürfen, Zeugen find, wie eine ber herrlichften Matronen, die je ein Dichter ersann, ihre Enkeltochter, ihren Schwiegersohn erkennt, und uns so weit vom Ziele noch ent= fernt halten, daß wir den Repräsentanten unsers

Ritterthums im Gefängniffe feben: fo find wir auch schon auf's Neue in der Residenz, hören aus aller Munde vom Spruche des Obertribunals, der den Proces zu Gunften ber Wilbungen entscheibet und fie zu Millionaren macht. Aber immer neue Gegen= fate thurmen sich gewitterhaft auf, schlagen inein= ander über und ein, und wir stehen vor einer Scene, in der die Contraste des Romans ihre außerste Spite zu erreichen scheinen und doch noch nicht völlig erreichen. Ich gestehe Ihnen, mein Berg pochte, meine Nerven vibrirten, meine Phantaste versagte mir, es selbst zu errathen, wie diese Scene ablaufen werde. Eben haben wir Kunde erhalten, daß ein Mann, den wir einst in der Blouse kennen lernten, der ein Tisch= ler gewesen, der seine Fürstenwürde wieder antrat, ber den Staat vor dem Untergange burch die Revolution gerettet hat, nahe baran ift, gefturzt zu werden, so sehen wir diesem noch allmächtigen Mann einen andern gegenüber, ber fein Bater ift. Simmel, was will das fagen, ber Bater fteht vor dem Sohne als ein bescheibener, fast bevoter Unterthan, und bennoch seiner Burbe fich bewußt. Der Sohn hat die Gnabe, die Herablaffung, dem Bater Audienz zu geben. Das erste Gesuch ist ihm abgeschlagen worden. Aber die Majestät des Baters, der ber Stiguette nichts vergibt, überstrahlt boch die des Sohnes unendlich. Ein Beib ein hochbegabtes, und doch eine Harppie, fährt dazwischen. Der Contrast potenzirt sich nach zwei Seiten. Eine Scala läuft auf und ab, die uns erbeben macht. Des Sohnes Majestät, die staatliche, wie es scheint ererbte, erträgt das Beib; aber die wirklich ansgeborene, die reinmenschliche des Baters erträgt sie nicht. Das Beib ist hinweggeweht; Bater und Sohn liegen einander in den Armen. Ich komme auf diese Scenen aller Scenen noch einmal zurück.

Und doch steigen die Gegensätze, indem wir die Residenz verlassen, noch höher, die sie beim Ausseuchten eines Feuermeers, fern im Westen am Tempelstein, ineinander stammen, und sich über einem Aschenshausen, aus dem ein Phönir steigt, versöhnen. Dersselbe Mann, der Stifter des Ritterbundes vom Geiste, welchen wir noch vor Kurzem im Gesängniß sahen, ist befreit worden durch einen von der Gesellschaft Berachteten, den er selbst oft verachtet hat. Der Bersachtete bewies dem Berächter stets ein treues Herzunter einer rauhen Außenseite. Er keuchte unter des Flüchtlings Schrein, der dessen Millionen barg, die er auf herfulischem Rücken trug, die die Kraft ihm versagte, die er, der so oft gegen den Gott im Mensersagte, die er, der so oft gegen den Gott im Menser

schen gefrevelt hatte, mit dem Schrein und der Million in den Flammen den Tod fand. Hier gilt des Dichters Wort denn wol in vollster Anwendung:

Auf bem "Golgftoß", in ben Flammen Buft er bie Entgötterung.

Aber auch jenes rasende Weib, das sich oben zwischen Bater und Sohn warf, erfährt das öffentliche Gericht an dem Holzstoß. Dankmar Wildungen, der sein Ritterthum mit Nichts ansing als mit der Idee desselben, ist wieder, was die Mittel betrifft, auf nichts Anderes reducirt als auf die Idee. Doch nein, er hat Mitgenossen weit und breit, er hat auf dem Tempelstein ein sestes Usyl gefunden, er hält heute seinen ersten Bundestag.

Das nenn' ich ein probehaltiges Nebeneinander, welches durch alle derartige Contraste und Opfer es dennoch zu einem Weltbunde bringt. Es ist eine der sinnvollsten Schönheiten unsers Romans, daß er mit der "Morgenröthe" schließt, also mit der aufsgehenden, nicht niedersteigenden Götterdämmerung. Vom Untergange der Sonne zu Tempelheide, am Ansange des Romans, bis zu diesem Aufgange zu Tempelstein, welch' eine Welt! Aber wie die neue Sonne im Osten steigt, ersteht im Westen ein Regensbogen voll frischester Farben, als Bild des Friedens

und der Versöhnung, durch welchen die Ritter vom Geiste und Often ihren Einzug halten. Es ist ein Triumphbogen von noch lebhaftern Farben als jene, welche einst Siegbert mischte, nachdem er die Zeichenung seiner Dorffirche zu Tempelheide vollendet batte.

Was Einem doch eine folche Schöpfung wieder für Hoffnungen, Aussichten eröffnet! Ich sehe schon von der Toilette unserer Schönen die neueste bremer Töpserwaare, die literarischen Goldschnitt-Nippes der «Amaranth», der gedankenausgeblasenen Lyrik und der altklugen Kindermärchen verdrängt; ich sehe schon den gelehrten Literaturhistoriker auch über Goethe und Schiller hinaus dem Deutschen noch Civilisation zustrauen; der Junker lernt glauben, daß auch ohne Jagd und Schwert das Ritterthum noch eine Zukunst habe; der Kausmann, daß die Aristokratie selbst einer Million vergänglich sei, und alle die ausländernden Undeutschen werden endlich denn doch eingestehen müssen, daß es auch noch außer Eugen Sue, George Sand und Dickens-Boz respectable Erfindungen gibt.

Es ist ein gunstiges Zeichen ber Zeit, daß «Die Ritter vom Geiste» bereits eine folche Verbreitung gestunden haben, noch dazu, da dieser Roman nicht blos

pifante Situationen, Berhältniffe, Greigniffe bringt, sondern auch Menschen, die den Werth und die Macht ber 3been fennen, für fie leben, Bedankenerörterungen lieben, wie wir fie von fo tiefer Bilbung, in einer so durchsichtigen Form, seit Goethe's "Meister" kaum wieder gehabt haben. «Die Ritter vom Geifte» konnten das für die deutsche Nation werden, mas der «Don Duirote» für die seinige war und noch ist. Finden Sie, verehrter Freund, Diefe Bergleichung nicht ungehörig. Die "Ritter" von Gugfow find ein echtdeut= scher Roman, wie der bes Cervantes ein echtspani= scher ift. Sentimentalität und Naivetät, Wis und Humor, Bolfsleben und Ariftofratie, Naturschilderung und die im Roman auftretenden einzelnen Charaftere. alles ift aus beutscher Urt und Weltanschauung frisch hervorgewachsen, ja selbst ber beutsche Universalsinn, diefer Rosmopolitismus, fich in fremdländische Zonen und Naturen mitten hinein zu versetzen, ift in ben «Rittern» nachzuweisen, wenn wir uns Louis Armand, die Fürstinnen Wäsämskoi nebst Otto von Dustra und die Beziehungen auf Amerika in Ackermann und Selma, wie in Murray (Morton) vergegenwärtigen. Gerade unsere deutsche, confessionelle wie politische Viel= getrenntheit konnte um «Die Ritter vom Beifte» eine Bereinigung finden. Die scharfe Polemif gegen ge-

wiffe Zeitrichtungen ift so gehalten, baß fie allgemein beutsche Gebrechen trifft, daher auch allgemein, bei einiger Bildung, verständlich ift, und in diefer Geißelung ein Ergößen bietet, beffen Romik für bas beutsche Wesen ein rechter Gesundbrunnen werden fonnte. Diese wikreiche Versiflage ift aber gerade bie unwesentliche Seite bes Romans. Die wesentliche liegt viel tiefer, und ragt bis zu den höchsten Ideen hinauf. Auch diese Seite, und diese erst recht, wurde fie von der Nation wahrhaft ausgebeutet, müßte in Deutschland ein ganz neues Leben herbeiführen. Wie ber Roman des Spaniers nicht im Geringsten ba= burch etwas eingebüßt hat, daß er die Uebersvannt= beiten bes Ritterthums lächerlich macht, so wird ber unserige noch weniger dadurch verlieren, daß er die Beuchelei, die Verschrobenheit, die vielen Rleinlich= feiten unserer Tage, bis in's kleinste Detail trifft, aber auch die Wiedergeburt des Ritterthums im Beift und in der Wahrheit nicht bloß verkundet, sondern in lebendigen Gestalten vorführt.

Dies bringt mich auf die Charaftere des Nomans, die wir auch erst einigermaßen uns überschaulich zu machen wie ethisch zu ordnen haben, bevor wir den innern Berlauf der Geschichte uns nahe bringen, wo wir denn Gelegenheit erhalten werden, die Hauptpersonen ihrem ganzen Wesen nach zu erfassen.

Man hat behauptet, wenigstens von einer gewissen Seite her: die moralisch = anbrüchigen, die bosartigen Charaftere waren in den «Rittern vom Beifte» Die zahlreichsten wie die gelungensten. Beides ift gleich unwahr. Die sittlichen Perfonlichkeiten gegenüber ben unsittlichen, oder geradeswegs schlechten, find die por= herrschenden; auch find unter jenen meisterhaft cha= rafterifirte, wie denn überhaupt für die Charafter= zeichnung, die Seelenmalerei Gutfow eine noch unübertroffene Begabung hat. Laffen Sie mich einen ungefähren Ueberschlag machen, bloß um so völlig aus der Luft gegriffene Aussagen wie obige gurud= zuweisen, wobei wohl zu bedenken ift, daß es im Wesen menschlicher Freiheit liegt, sich gar nicht ran= giren zu laffen. Alfo edle Charaftere: Die beiden Wilbungen, Louis Armand, Leidenfroft, Werbed, Adermann nebst Selma, Murray (benn ein verlorener Sohn, der so wiederkehrt, wie es der Treffliche an feinem eigenen nicht erlebte, ift doppelten Abels zu rühmen), Rudhard, Dleander, Dagobert und Anna von Harder, Luife Gifold, Frangchen und der Jager Beunisch, Sandrart der Sergeant; unsittliche: Bauline von Harder und die Ludmer, Schlurck, Bartufch, Stromer, Beinrichson, Rafflard, Bed ber Schmid, Urfula Marzahn; zweideutige: Hackert, Gelbfattel, Auguste Ludmer (benn ihr befferer Seelentheil scheint boch durch Murran gerettet zu fein); endlich, un= entschiedene Charaftere, oder indifferente, die in der Geschichte bes Romans nicht gerade in einen mora= lischen Sauptbetracht fommen: Egon, Melanie, Abele Bafamstoi, Dlga, Selene d'Azimont, Grafin Altenwyl, Justus, Drommelben, Mangold, Zeisel, Dystra, Voland von der Hahnenfeder, Rochus vom Weften, Trompetta, die Flottwig, Intendant von Harder, und einige Andere. — Dabei ift freilich zu bemerken, daß mit ber Zweibeutigkeit wie mit ber Unentschiedenheit ftets ichon eine moralische Ruge ausgesprochen ift, benn man foll fich moralisch entscheiden; das fällt aber nirgend dem Dichter zur Laft, wie es auch dem Romane weder einen moralischen noch ästhetischen Abbruch thut, sondern nur der durchschnittliche Ausdruck der menschlichen Natur ift. Bei Abschähung des Uebergewichts haben wir es nur mit den beiden Ersten, den Edeln und Unsittlichen, zu thun.

Doch — Sie begleiten mich jetzt, mein Freund, zu einer speciellern Durchmusterung des Werks, so weit sie ein so unendlich reicher Roman hier zuläßt.

Da hatten wir benn bas erfte Buch vor uns,

welches uns bis zur Befanntschaft mit Adermann, dem Amerikaner, führt. Die genrebildliche Ueberschrift bes erften Capitels durften wir uns gleich zu Gun= ften der "Ritter" auslegen: "Das Kreuz und bas Rleeblatt", Ueberwindung und Glud, alfo gludliche Neberwindung. Es thut in jenem Symbolum die im Roman stets festgehaltene Beziehung auf Die Bedeutung des Chriftenthums wohl. Die Beiden, die uns alsobald begegnen, find zwei durch den äußersten Contrast des Erdenschicksals weit auseinander geworfene Menschen, die aber hier im Sommerfrieden der Natur ben= noch nebeneinander fich befinden. Der Gine ift ein Maler, eine — was in unserer Zeit viel sagen will - idealische Natur, beren Kunst nicht nach Brot geht, und die doch vielleicht bisweilen in Dienst ge= nommen wird von diefer heillosen, heiligen und pro= fanen, Bereins = und Zweckmanie Derer, die fich oft für die allein von Gott in ber Welt Berufenen halten. Es gibt Menschen, die, wo und wie wir ste auch beobachten, stets auf uns den Eindruck machen, als ware nie ein unreiner Gedanke in ihre Seele ge= fommen; ihre Jungfräulichkeit scheint keiner morali= schen Wiedergeburt mehr zu bedürfen. Auch sie wer= den ihre stillen Unzufriedenheiten mit sich, ihre Ge= brechen haben, aber - wir merken fie nicht. Siegbert

ift eine folche Natur. — Was dagegen foll ich von dem Andern fagen? Er ift der Damon bes Romans, nicht ber deus, sondern ber Damon ex machina. Wie er sich uns hier gibt, wir können es faum den= fen, daß ihm eine folche Wichtigkeit beizulegen fei. Scheint er und doch der Pariah der Gesellschaft zu fein, zweimal von ihr ausgestoßen, einmal, als er geboren war, und dann, als er etwas lernen wollte. Noch dazu hat man ihn körperlich gemishandelt. Er trägt die Rache im Gesicht. Er scheint keiner mora= lischen Wiedergeburt mehr fähig zu sein. Er steht und liegt überall auf der Lauer, indem er sich und Andern die Existenz aufgekundigt hat. Er hat aber auch sich selbst gemishandelt, er hat sein Gewissen ruinirt, und von beiben Mishandlungen ift er mit dem Fluche des Nachtwandelns behaftet. Er schleicht wie ein Marber baher, biefer Hadert. Er wohnt und flettert auf dem Dache der Eriftenz, und fieht zu, wo er den Menschen in's Gehege brechen fonnte, nicht um zu rauben, sondern um ihnen anderweitig zu schaben. Und bennoch hat er auch seine guten Gei= ten, ja er hat hervorstechend glänzende Eigenschaften der Seele erübrigt. Er hält etwas auf fich, er hat ein brennendes Ehrgefühl, er hört, sieht, riecht, wit= tert, was fein Anderer bemerkt; er combinirt Borftellungen, Gedanken und Ausdrücke, die uns in Erstaunen segen. Obwol er jest eben, da der harmslose Maler kaum ahnt, wen er neben sich hat, auf die Menschheit loszieht, verräth der Unglückliche doch ein menschliches Herz; es regt sich in ihm Danksgefühl, da Siegbert mit ihm den Wein theilt. — Auch alles Uebrige in diesem Ansange des Romansstimmt uns, wie eine vielwerrathende Duverture, seltssam und-erwartungsvoll genug: Rabengekrächz und Papageiengelächter, die wir ganz nahe vernehmen, Meolsharsen, die ihre Geisterlaute dazwischen rusen, Bediente und Aristokratie, die sich vom Hintergrunde her bemerkdar machen.

Ich werde, verehrter Freund, natürlich in meinen Briefen nicht so fortsahren können. Ich werde mich damit begnügen müssen, nur einige Haupt- und Glanzpartien und bahingehörende Gestalten dieses lebenstroßenden Romans zu stizziren; ich werde dem Freunde ein Land, der reizendsten Gegenden, der wunderbarsten Menschen voll, welches ich mit ihm bereiste, noch einsmal in Erinnerung bringen, andere dadurch aufmunstern, es auch zu bereisen. —

Wir ftreisen auf der Landstraße an zweien Damen vorbei, denen wir noch öfter begegnen, werden sogar in ein flüchtiges Gespräch mit ihnen gezogen. Die ältere,

Frau von Trompetta, ift lauter Leben, und trompetet in der That ihre Verbindungen, ihr Wirken, ihre Be= fanntschaft mit allen Intriquen der Residenz schnell und luftig vor uns aus. Der Schalf fist ihr im Nacken. Sie hat viel Phantaste, viel Gabe bes Scheinens, und ift sehr bereit, sich auch in liberale Carrieren zu werfen, wenn die conservativen ihr nicht mehr die nöthige An= erkennung bringen sollten. Gupkow ift fehr glücklich im Namengeben, wie er an der Trompetta beweift. Wir werden auf dieses fein=musikalisch=belauschende und componistische Talent unsers Dichters noch zurückfom= men. Die andere der Frauen, Fräulein von Flottwiß, ift in die Forderung, daß der Staat in die Kirche aufgehen solle, oder vielleicht gar umgekehrt, in ihrer Weise fast felbst aufgegangen; ihr Patriotismus ift ihr Cultus, ihre Religion.

Wir treffen jest auch auf Dankmar, den Bruder Siegbert's. Auf ihn fällt das volle Licht des Rosmans. Er ift, nach alter Art zu sprechen, der Held desselben. Aber wir haben es in diesem Romane freislich mit keinem Helden, sondern mit Helden zu thun, es sind die Ritter vom Geiste, die sich, maßsgebend für das Ganze, in gleichberechtigter Ebensbürtigkeit eines entschiedenen Nebeneinander befins den. Dies luftige Abends und Nachtleben im Pelis

fan, im Seibefrug weckt Reiselust. Schon in diesen köstlichen Darstellungen vergißt Gupkow über der Bilbung nie das Bolk und dessen derbonaive Manieren, über den gesellschaftlichen Vorgängen und den Ideen nie die Natur. Es ist ein muntres Treiben von Kommen und Gehen, von Wirthso und Fuhrleuten, von Knechten und Mägden in diesen Gasthäusern und Krügen, es ist ein Lauschen des Dichtergemüths auf das ewig sich gleichbleibende Naturleben, wie es Cervantes nicht frischer zu geben gewußt hat, den Gupkow an Fülle det Gesichtspunkte noch übersstügelt.

Wie wir Dankmar Wildungen kennen lernen, ist er ganz der Mann, um die weitaussehenden Pläne, die ihn bewegen, in die er den Bruder jest erst einsweiht, durchzusehen. Der ganze Uebermuth der Jusgend, die sich noch Alles zutraut, ist in ihm, aber auch schon die Reise des Mannes. Er ist Jurist, er ist erst Reserendar, er hat ganz die glatten, jovialen, etwas moquanten Redewendungen junger Rechtsbestissen, aber er ist ein ideenheller Kopf, ein tieser Mensch, er hat viel gedacht, nicht bloß Pandesten studirt, und wird, wie ihn die Idee, einen neuen Ritterorden in's Leben zu rusen, einen Orden vom Ahnenthume

bes Geistes, gepackt hat, allem Beamtenthum entsagen, und böte man ihm sofort das Porteseuille eines Presmierministers. Das ist in dem jungen Manne ein Fenerglaube an den Geist in aller Geschichte, an sich selbst, wie kein Apostel ihn stärker haben konnte, ein Glaube, den er seinem Bruder verkündet, indem er zugleich der Templer und der Johanniter gedenkt, der großen Entdeckungen, die er gemacht hat, vor allem des mysteriösen Schreins, dieser Bundeslade der künfstigen Theokratie.

Doch — wir sind im Heidekrug. Der verlorensgegangene Schrein befördert schnell. Oben noch Nachtsteine muntere Gesellschaft, zumal da Dankmar hinzustommt. Ein solches Nebeneinander bei Trüffeln, Austern und Champagner, wenn man im Alter noch nicht zu weit vorgerückt ist, hat unfägliche Reize, bessonders wenn glänzende Gedanken den Sieg im Gespräche sich streitig machen. Es sind nur vier Mänsner da: Justizrath Schlurck, der Heidekrüger Justus, Dankmar und ein Blousenmann, der sich mehr besobachtend, scheindar schlafend hält, nur dann und wann vordricht, und durch seine Kenntnisse überrascht. Wer ist dieser Schlurck, der tief in den Roman einsgreist? Sein Name schon hört sich wie eine Auster an, die ein Gourmand eben hinunterschlürst. Schlurck

ift Skeptifer burch und burch, ftreng genommen fogar Nihilist. Ein gescheidter, viel gesuchter Rechtsmann, aber - ein Genießling ohne Gleichen. Es fommen in dem modernen Advocatenstande viel ähnliche Berfönlichkeiten vor, aber in Guttow's Schlurck find fie alle enthalten, alle übertroffen. Schlurd fennt nur amei Tugenden: Genießenkönnen und Klugsein. Alles übrige ift nichts. Es ift ein Scheindasein bie gange Eriftenz, ein Schattenspiel an ber Wand; aber man muß das Spiel mitmachen, es zu genießen suchen, und flug genug fein, um nicht zu früh zu fterben. Die Seelen, die Botengen, find nur Blasenwürfe ber Materie. Zwei Botenzen treffen zusammen, und zeugen eine britte, die wieder Mann oder Weib, weiter zeugt ober wirft, genießt und flug, ober nicht genießt und dumm ift. Grauenhafte Philosophie das, Die nicht schwer zu widerlegen ift, indessen sie hat Boltaire'schen Geift, fie fällt ihren Gegner mit boshaften Sophismen an, die ihn lächerlich machen; aber brau-Ben steht schon der Nachtwandler Hackert und zeichnet fein: Du bift gewogen und ju leicht befunden bem Justigrath an die Wand, berfelbe Sackert, ber ihn fünftig von der Schattenpforte des Todes reißt, welche dieser mit frevelnder Sand selbst zu öffnen unternimmt, bis später der Deserteur dem Retter bennoch

zuvorkommt. Es ist der große sittliche Werth bes Guttow'ichen Romans, diese Schlurcks, wie fie in unserer Zeit zahlreich figuriren, in ihrem Matador ein = für allemal gezeichnet zu haben, bis zur natur= geschichtlichen Species, sodaß man jest auch die Einzeleremplare leicht herauserkennen wird. Die Confequenzen einer so naßkalten, phosphorescirenden Mollusten=Philosophie erleben wir bald, denn Schlurck, ber Briefter des Rechts, führt unten in feinem Wagen ben Schrein bereits mit sich, den Dankmar eben sucht. Der Guttow'sche Dialog ift hier, wie überall, gleich bewundernswerth in der Art, wie er mit feelenkundiger Analyse die Eigenthumlichkeit eines Jeden enthullt, die Sprechenden einander Vortheile abringen läßt, die Synthese nicht bloß des Siegers sondern auch bes Besiegten unverzagt immer wieder herstellt, und das Alles in einem so feinfühligen Tonfall der Sprache geltend macht, daß man nicht weiß, was eine höhere Befriedigung gewährt, so sprechen hören ober so mitfprechen fonnen.

Wie sich der Gang des Gesprächs auf Politik wirft, ist Dankmar vorsichtig, aber auch Mannes genug, um einer so verwaschenen Fardlosigkeit des Schlurck's schen Charakters gegenüber den seinigen mit edler Freisinnigkeit zu behaupten. Justus dagegen ist einer von jenen zeitungs= und broschurenbelesenen Philistern, bemerktseinwollenden Wahlbeflissenen, die, wie die Leute sagen, stets mit Nummer Sicher geben, stets vor Zeugen sprechen, und zwar sehr prononcirt, je nachbem; nämlich nach bem jedesmaligen Stande ber Dinge, um fich vorkommenden Kalles darauf berufen zu können: hab' ich damals nicht bas ge= sagt und damals nicht das, und bin ich mir nicht ftets gleichgeblieben? Der Blousenmann endlich fährt fort sich zurückzuhalten, Takt zu beweisen, und vor allem stille Studien an dem Justigrathe zu machen. Bestimmter lernen wir ihn erft fennen auf ber Fahrt nach Bleffen. Schon längst mußte ich bei diesem liebenswürdigen Sandwerfer auf der Wanderung an George Sand denken, wie auch Guttow ("Die Ritter vom Geifte», 3. Aufl., I, 140) biefer Schriftstellerin erwähnt. Man follte meinen, jener liebenswürdige Tischler sei berfelbe Schreiner, ber auf bem Gute bes Grafen von Villepreux, in dem Romane: «Le Compagnon du Tour de France», auf bem Schlosse, so feine Arbeiten verrichtet, sich in der Bibliothek der Gräfin Pfeult schöne Kenntniffe erworben, und ber fich nun verirrt habe bis nach Deutschland. Alls er ba= mals eine Stunde von seinen Arbeiten sich abmußigte, und im Thurm in den prachtvollen Büchern der Gräfin

las, da bachte er wol nicht baran, daß er in einem Gefängnißthurme, wo wir unsern Fremden näch= ftens finden, auf deutscher Erde seine Freiheit ein= bußen wurde. Aber Gukkow's Tischler ist freilich eine volle, nicht minder anmuthige Driginalität schon für sich. Er ist ein feiner, für jest noch ruhiger, boch in seinen Gedanken schon sehr bestimmt ausgeprägter Charafter; das Gespräch zwischen ihm und Dankmar enthält reiche Beiträge zur Philosophie ber Gegen= wart, an benen sich Jeder prüfen mag, ob er Romane nur lieft, um sich durch die Saft der Ereignisse gegen die Langeweile zu stacheln, oder um seinen innern Menschen mit so ebler Gedankennahrung zu erquiden. Daß der junge Tischler die Genußsucht als das Grundverderben unfers Zeitalters und Paris als ben Serd derselben bezeichnet, beweist, wie richtig er beobachtet hat bei allen Sympathien für Frankreich. - Diese Genußsucht ift die Schwindsucht der Mobernen, die mehr Opfer verschlingt als die Cholera, die Gesetze ber sittlichen Welt auflöft, und an die Stelle des Geistes nur noch Stoff und Rraft sett. Unfere Beit reift nicht mehr bloß zu den Induftrieausstellun= gen nach London und Baris, sie reift bereits nach Sebastopol auf Genuß, um sich zu weiden am Schlachtenlärm und an bem Feuerwerf, welches

Schiffe und Häuser in Brand legt, Menschen schneller in Staub verwandelt als Würmer vermögen. Unfere Speculanten sinnen schon barauf, in der Krim bombenfeste, transportable Hotels zu erbauen, um den Rriegsheeren nachzuruden, Schauluftige zu befriedigen, und es wird in den Zeitungen bald heißen: alle Plate find bereits vergeben! Das übertrifft bie römischen Gladiatorenspiele! — Daß aber unser Tischler so weit geht, den Arbeitern mit der Hand auch so sehr das Wort zu reden, um die Arbeiter mit dem Geifte, die in unserer Zeit gerade am schlechtesten bedacht werben, so gering anzuschlagen, das ift nicht zu loben, und wir sehen barin schon die Ginseitigkeiten zum Vorschein kommen, in welche sich unfer Freund später verlieren wird. Dankmar steuert bereits jest, was er fann, folden Schroffheiten zu begegnen, und man fieht es mit Freude, wie er im Gefprache mit feinem Gefährten idealisch größer und größer wird, ihm an universellem Blid überlegen ift. Sie wiffen es, Berehrtester, ebenso gut wie ich, wie sich ber Charafter jenes Trefflichen in den minder Trefflichen umfest. Wer hätte das glauben follen! So funftvoll und lebenswahr weiß unfer Dichter allmälig fortzuschrei= ten, um die Verwandlungen zur Reife zu bringen. Egon wird und als Fürft bekannt. Wir finden ihn

später, nachdem Hackert schon wieder dämonisch Mansches richtig gespürt hat, dem Tischler nie recht getraut, und sogar in den Wald Reißaus genommen; wir sins den ihn in einer Lage, in der er sein Leben dem Freunde (Dankmar) vertraut, da er mit Erinnerungen belastet ist, die bei aller Ehrenhaftigkeit seines Grundprincips allerdings manchen fernern Wankelmuth fürchten lassen. Doch, ich will nicht vorgreisen.

Saben wir schon zweimal Gelegenheit gehabt zu feben, wie wirklichfeitgemäß Guttow bas Bolf, bie dienende Classe, zu schildern weiß, bei Gelegenheit des Jägers im Wirthshaufe, und bann ber alten Sausbedientenschaft aus ben Zeiten ber Fürstin Amanda; bis auf jene Dunkelheit und Dumpfheit, aus ber es oft orafulös wetterleuchtet, und bis auf das stylistisch so ergreifende Responsorium, wie aus einer vereinsamten Klofterfirche ber Vorzeit (1, 190), zwischen ber alten Brigitte und bem alten Winkler; so führt uns ber Dichter nun auch mit gleichem Glud einen Mann vor, beffen Seele längst im Sofdienft erftorben ift, einen Mann, der nur noch Ordonnanzen und Vollmachten fennt, die er mit der Treue eines apportirenden Budels auszuführen gewohnt ift. Jeden fol= cher Befehle erwiedert Kurt Henning Detlev von Sarber zu Harderstein in Gedanken mit einem langen,

ihm anbesohlenen Devotionsstrich, in den er, um zu verharren, sich selbst zu verwandeln hat; etwa wie die Gans, der man einen langen Kreidestrich vom Schnabel bis auf die Tischplatte macht, auch solchen Musterstrich nachahmt, und wie er selbst langgestreckt liegen bleibt. Die Excellenz Detlev von Harder ist der berühmte Ersinder des Sates ohne Subject und Prädicat, den Bornehme sehr gern brauchen. Die Excellenz hat für Höhere nur ehrerbietiges Schweigen, sur Riedere nur anherrschende Commando-Haupt-wörter, sur Favoriten des weiblichen Geschlechts nur Seuszer, welche die Unaussprechlichseiten der Liebe verlautbaren sollen, und Attitüden, um die sehr "kleienen Ohren" des eigenen Leibes ihnen sichtbar zu machen.

Aber ich komme auf eine der Glanzpartien unsers Romans, zu jener Abendgesellschaft auf dem Schlosse Hohenberg, gegen das Ende des ersten Bandes. Hier treten besonders zwei Gestalten hervor, die der Dicketer mit einem Auswande von schöpferischer Kraft ausgesührt hat, sodaß sie auch in der Reproduction voranstehen müssen; es ist die Tochter des Justizraths und der Pfarrer von Plessen. Melanie Schlurck, erzogen nach den Grundsähen ihres Baters, von der Mutter aus übergroßer Liebe sich selbst überlassen, ihrer

unvergleichlichen Schönheit wegen ben Eltern, fich und ber Deffentlichkeit zur Schau geftellt, wächst in einem Hause auf, in dem ein ewiger Rausch von Beranugungen herrscht. Sie ift nicht bloß der Stolz der Eltern, fie ift fast ihr Borbild, sie betrachten fie Allen überlegen an Verstand, an Geift, und ihr zu Willen muß Alles bienen. Sie führt schon als Kind bas Regiment des Hauses. Aber da ist noch ein Anderer in der Ranglei des Vaters, eine Art angenommenen Sohnes. Er hat rothes Haar, er verräth häßliche Triebe, er ist anstellig zu jedem Geschäft, und schreibt eine schöne Sand, doch gelüstet's ihn nach ber schönern Melanie's. Er faßt biese Sand, wenn er bie Besitzerin Abends nach Sause führt. Er nascht von Melanie's Schönheit, er bricht in ihre Unschuld ein. Der erste Schmelz ift gewichen. Sadert wird gezüchtigt, und muß aus dem Sause, aber die Jugend der Junafrau hilft sich wieder durch, sie erblüht nun erst recht zu einer Anmuth sonder Gleichen. Gine gewisse Melancholie, die sie mitunter überschleicht, eine ewige Ruhelosigkeit macht sie noch reizender. Jest ist ihre Schönheit in vollster Blüte, und rivalisirt mit ihrem Beift. Sie gleicht einer Atalanta, fie ift fprobe und doch lockend. Sie lebt stets auf der Jagd, und zwar auf der Jagd ber Vergnugungen, auf dem schwanken

Seile ber Gesellschaft. Sie ift ber tedfte Aequilibrift. tollfühn und immer glücklich zu Rosse, eine Kunstreiterin der Coquetterie, die Laffally'n, ohnehin Director einer Reitbahn, schon deshalb Gegenstand ber Bewerbung sein muß. Sie aber ift nicht zu erobern. Sie spielt mit den Freiern wie mit den Gefahren wie mit bem Leben. Sie bezaubert Alle burch Schon= heit, Kleidung, durch ihre Stegreifvoeste ber Wirklichfeit. Die gemeine Klatschrose ber Gesellschaftsunter= haltung verwandelt fie in die üppigsten Rosen von Bästum, in Rosen ber Poesie, beren eine fie fogar ber Ercellenz von Harder hinter bas dumme fleine Dhr steckt. Aber ein boppeltes Nachtgrauen steht in ihrem Leben bennoch, und verfolgt fie Tag und Nacht; es ist ihr erster Bewerber Hackert und die Zukunft ihres Baters. So lebt fie ewig auf der Klucht und in der Furcht, und nur über einem Abgrunde flicht fie die Rosen ihrer geselligen Poefie und ihres Leichtfinns.

Und wie verhält es sich benn mit dem Pfarrer von Plessen? Er vertritt wieder in seinem und in andern Ständen eine ganze Gattung der Neuzeit, und man möchte schwören, daß Einem in unsern Tagen der Ueberstürzung und verlorengegangenen Leben viel berartige Geschöpfe vorgekommen seien. In vieslen der neuern Kirchenresormer steckten lauter nicht

recht zur Welt gekommene Stromer. Ich conftruire mir fein Wefen etwa fo. Gine ftarte Sinnlichkeit und der Beifall der Welt waren stets die Triebfedern in Guido Stromer. Er studirte Theologie, und liebte schon auf Universitäten Aufsehen zu erregen. Er verschönerte seine Studien durch Aesthetif, aber nie war es ihm um Erkenntniß der Wahrheit, und nie um ben 3wed zu thun, Andern einst nüglich zu werden. Er beeilte seinen Amtsantritt, ba er von einem Batronat hörte, das eine Fürstin zu vergeben hatte. Sie war Pietistin, er übernahm das Amt, und wurde auch Pietist. Er konnte auch als solcher - er hatte langst entbedt, daß er Beift und Darftellungsgabe besitze — seine Schönrednerei glänzen lassen. Die Kürstin selbst hatte noch Geist erübrigt. Aber die Kurftin ftarb. Buido Stromer ging eines Tages über Welb, und bachte über seine Bredigt nach. Die Gedanken strömten ihm zu, und die Sprache wurde ihm wieder zu geistreich für eine Dorfgemeinde. Da wähnte er, eine Stimme zu vernehmen, die ba redete: Guido, bu bift zu schabe für diefe Bauern, für bein Weib und beine Kinder, ja fur die Kirche! Berlaffe fie Alle für immer! Mache bich auf, und labe bich an jedweder Schonheit, und genieße fie, benn Genuß ift erlaubt, und ergieße beinen Geift in die Welt, denn du bist ein Genie, und dazu berufen, einer ber größten Männer beines Zeitalters zu werden! — Und Guido machte sich auf, und ging querft in die Abendgesellschaft auf bas Schloß, um Melanie seis nen Liebesdienst darzubringen, und dann in die Residenz, um «Das Jahrhundert» zu redigiren, aber auch zu reformiren. So wurde Guido Stromer in einer Reihe von Changements: Renommift. Belle= trift, Bietift, Journalist, Keuilletonist, Bublicist. Es liegt etwas Entsehenvolles in dieser Verwandlung, und doch ist sie echt modern; in dieser geistreich durch= düftelten Leichtfertigkeit und Schönfeligkeit eines Glenben, der im Stande ift, den heiligen Beruf feines Briefterthums, feiner Gatten= und Baterliebe als ein zweiter Judas für dreißig Silberlinge, und etwas drüber, des Beifalls zu verkaufen, deren einen ihm jeder Monatstag bringt, da feine Zeitung wol auch Sonn= tags erscheint. Aber Guido, biefer Abschaum bes Briefter= und Schriftstellerthums, Diefer Rirchenzeiger, der sich stets nach der Weltuhr dreht, dieser frivole Sophist, der mit dem Scheine der Christlichkeit und in der Weise einer wohldisvonirten Predigt Alles, auch das Berworfenste, zu rechtfertigen wagt, der lutherisch, römisch, deutschkatholisch, freigeisterisch, muha= medanisch, judisch, pantheistisch, Alles in einem Athem

zu werben vermag, Guido Stromer, wie der Dichter ihn aus allen diesen Berbuhltheiten als eine fertige Gestalt hervorspringen läßt, wirkt dennoch ethisch auf uns, und zwar mit abschreckender Gewalt, indem er uns vollends all' die verfratte Geistreichigkeit in unsserer heutigen Gesellschaft, dieses Experimentiren mit glänzenden Phrasen in den Tod verleidet, auf daß wir zur Selbstbescheidung und Treue im Kleinen zurückstehren. Gewiß fein geringer Segen eines Romans! Doch — Sie erlauben mir zum Schlusse auch noch des Abendeirkels selbst mit einigen Worten zu gesbenken.

Db es wol Ludwig Tieck, der auch in seiner Hänslichkeit, im geselligen Genre, sehr romantische Tage um sich zu verbreiten wußte, ob es ihm wol je gelungen, nach Berathung mit Dorothea, Agnes und Gräfin Fink, einen solchen Abend bei Thee in die Wirklichkeit zu sehen, wie ihn hier Melanie Schlurck, die fliegende Romantik im Zeitalter der Socialismen, sogar improvisirt? Wie spreizt sich die coquette Bürgerslichkeit, mit einigem neugeschaffenen Adel, in diesen fürstlichen Sälen; aber Melanie ist die Bürgerkönigin, oder vielmehr sie ist ein ganz allerliebster, weiblicher Napoleon, der Welteroberer, der in seiner Weise auch hier die Welt zu erobern und in Bewegung zu sehen

vermag. Melanie weiß, wie fehr die Meisten in ber Geselligkeit willenlose, prosaische Werkzeuge, bloke Statiften find. Sie find höchstens Rinder, benen man durch bunte Lappen imponiren muß, oder fie find gar nur Saiten, Taften, die ruhen, benen aber ber Virtuos eine himmlische Symphonie abgewinnt. Dber fie find freilich auch einfältige Libertins. Das benutt Melanie auf's Klügste, je nachdem ste in einem Rleide mit Schleppe, mit Blonden, mit herausfordern= dem Sinnenreiz erscheint, ober gang wiber Erwarten, mitten im Brunk ber Gesellschaft, züchtig wie eine Bestalin. Seute hat sie bas Erste erwählt. Sie rechnet auf Zwei, die erhipt und gefoppt werden muffen, bamit ber Gine feine Bunge bis jum Ercef geben laffe, ber Andere zu höchftem Ergöten ber Gefellschaft, indem er sich nicht einmal zu wehren weiß, zum Rar= ren gehalten werbe; furz, fie rechnet auf Stromer und auf die Ercellenz. Noch ift diese nicht da, und man fann wol gespannt sein, wie ber Beheimrath, bem Range nach ber Erste, dem Geiste nach ber Lette, unter so niederer Race sich nehmen werbe. Endlich ift ber Intendant ber foniglichen Barks erschienen, in ausgefuchtefter Gala feiner Amtswürde und ber hochften Rreise; befrackt, beringt, bebandert, besternt. Er ift zusehends geheimnigvoll, ber Ginzige, ber Bebeim=

rath; er ist offenbar bedenklich, was er hier seinem Range wol vergebe; er ist herablassend und schon wieder beruhigt, da er sich sagen muß, daß er der Liebe hier ein Opfer bringe, die alle Stände ja aus= gleicht. Nun erst kommt Melanie in den vollen Bir= tuosenzug ihres geselligen Talents, nun erft svielt ste zum Entzücken — alle Tonarten ftehen ihr zu Gebot auf den hölzernen Taften seiner Ercellenz, der Berren von Zeisel, von Reichmener, des Bürgerlichen und Pferde= bandigers (etwas ergrimmt darüber) Lafally, der Wei= ber von reinem und unreinem Geblut, ber von Zeifel, geborenen Nugholz=Dünkerke, und der Pfannenstiel. während Mutter Hannchen die Tochter accompagnirt. und fich ber falbungsvoll weltlich ftromende Stromer fogar mit an's Alavier fett — ich meine an's Ala= vier des Gesprächs -, um mit der angebeteten Me= lanie ein Duett=Duatre=Mains durch alle Himmel seiner aufgewiegelten Phantasie zu jagen. Unter ben vier Sänden feiner Liebe zu Melanie, im Angefichte und Mitgehör Linchens, seiner Frau, schwatt ber fri= vole Priefter Buhlereien, Erinnerungen an die verstorbene Fürstin, und Alles aus, was ihm auf der unreinen Seele brennt; er verrath dabei, wie weltlich= dreift und schöngesett seine Rebe auch wird, immer noch ben Brediger, der seinen Reinhard, seinen Dra= Jung.

sete, Schleiermacher zumal, gelesen bat; es ift oft ganz der vietistische Tonfall, in den er wieder ge= langt; es könnte ber Sprache nach ebenso wol eine Grabrede fein, ungeachtet er in's Weltliche fteuert, bem Intendanten zu schmeicheln sucht, ober feine Liebe zu Melanie bekennt. Bulett beichtet gar ber Cham= pagner aus dem Munde biefes Briefters, Melanie tauft den Getauft-Ungetauften mit foldem Rag, und wie nun gar Ercellenz auf Malerei noch zu fprechen fommt, der Leda gedenkt (in deren Mythos befannt lich die Metamorphose in eine Gans eine Thatsache ift), so steigt die Geselligkeit dieser Abendgesellschaft zu einem Witfeuerwerke auf, daß Schloß Sohenberg weit in die Gegend und den Roman hingusleuchtet. indem die Ercellenz, Detlev von Harder, während Stromer bereits liebestoll ift, unter bengalischen Teuern und Raketengepraffel, trop feiner Banferichnatur, auf seiner Braut Duälen, die "fleinen Ohren" öffentlich vorzeigt, und die Romantif ihre höchste Spige erreicht.

Aber — Hackert's Geift mochte zurnen. Schon geht er wieber um, und es ift von unendlicher Schauers wirfung, wie nach der Raserei solcher Abendlust Rachts Melanie seine Rähe spurt. Nur neue Ersindungen dieser ruhelosen Zauberin können hier retten; Egon's,

des jungen Fürsten, Besuch wird heute auf Einladung erwartet. Die Verwechselung, die im Nächsten zwisschen Dankmar und Egon stattsindet, ist hier ein leitendes Medium zwischen den beiden Hauptnerven des Romans, dem früher schon sich geltendmachenden Schrein und dem sich vorbereitenden Bilde.

Entschuldigen Sie, bester Freund, die Länge meisnes diesmaligen Schreibens mit dem fesselnden Reize, den auch auf mich Melanie, obwol ich ihre Coquetterie fast hasse, dennoch auszuüben berufen war.

Mas ift es boch fur ein Glud um die Eriftenz, wenn ber Horizont unserer Seele fich einmal gang entwölft hat, wenn, so weit wir bliden können, unfer innerer Himmel licht, und ber Erde näher ift, als sonst, sodaß auch das, was wir irdisch erfahren, uns jett vom Himmel gesandt scheint. Ich schreibe Ihnen heute, wie Sie feben, in einer besonders auf= geräumten Stimmung, und Sie werden fragen, was das auf sich habe, welches Ereigniß mir folches Gluck zugeführt. Nicht, daß sich Melanie's Zauber so weit erstreckten! Rein, eine andere Bekanntschaft ift es, die ich gemacht, und die mich allemal, so oft ich ihrer gedenke, mit einem namenlosen Wohlsein erfüllt. 3ch weiß mir selbst nicht volle Rechenschaft davon zu geben, benn das höchste Gluck ist nie gang zu ergrunden. Ich schweife nicht ab, ich wollte Ihnen von den «Rittern» schreiben, und schreibe auch von ihnen. Es ift ein schönes Doppelgestirn, welches mich mit

Freude erfüllt, welches seinen fühnen Bogen über Amerika heraufzieht, ganz in mein Zenith rückt, und sogar zu mir herunterkommt, in zwei Menschen sich verwandelt und mit mir verfehrt. Rurg, es ift ber Amerikaner Ackermann und sein Sohn (wenn es ein Sohn ift) Selmar, die mich fo glücklich machen. 3ch habe von so eigenthümlicher Menschenart, bevor ich fie fennen lernte, noch keine Ahnung gehabt. Auch gehaltvolle Charaftere eines Dichterwerks find Acquisitionen für's Leben, sind Besignahmen von unend= licher Dauer. Wir schmucken mit ihnen unsere innere Welt, wir haben mit ihnen Umgang fort und fort, und bringen fie in ftets neue Beziehungen ju uns wie zu andern Gegenständen, wozu und Gelegenheit gegeben zu haben, wir dem Dichter Dank wiffen follten.

Gutsow macht es uns in seinem Romane nicht so leicht, zu entscheiden, welche Charaktere unsere Liebelinge seien. Ich schwanke zwischen Ackermann und Murray, und da es mir weh thäte, einen von Beiden dieser liebenswürdigsten Menschen irgendwie hinter den andern zurückzusehen, so will ich nur gleich Ihnen gestehen, daß sie Beide in den «Rittern vom Geiste» meine Lieblinge sind.

Es gibt seltene Individuen, die sich uns, und

hätten wir jeden Tag mit ihnen zu verhandeln, in jeder Lage probehaltig zeigen; immer ift es ber gleiche Abel ber Natur, ber Gefinnung, immer ift es die auf den verschiedensten Gebieten bewanderte Bildung, eine Gedankenfülle, die stets neu, eine Thatenluft, die stets als praktisch sich bewährt. So gibt fich uns Ackermann zu erkennen. Vom Anfange bis zur letten Zeile bes Romans, nie fommt er aus diesem Gleife seiner Natur, aus diesem schönen Rhythmus seiner Existenz heraus. Ackermann vereinigt in sich die Idealität des Deutschen mit der Realität des Amerikaners. Renntniffe, die in jedem Zeitalter zu Sause find, schnelle Drientirung, Ansiedelungsgabe für jeden Ort find ihm gleicherweise eigen; über die besondern Epochen europäischer Bildung, beutscher Wissenschaft und Kunft wird er mit Geift und Tiefe zu sprechen wissen, aber uns auch über die politischen wie socialen, induftriellen wie öfonomischen Buftande amerikanischer Staaten bie genaueste Austunft geben. Unendliche Weltrube, Unerschrockenheit vor jedem Menschen, jedem Ereigniß und boch eine Beweglichkeit und Zartheit des Gemuthe, reiche, zum Theil tragische Erfahrungen, über die er zu rechter Zeit zu schweigen, zu sprechen, und wie zu sprechen weiß - find die Gewalten, die uns unüberwindlich zu ihm hinziehen.

So steht der Mann vor und, wo wir auf ihn treffen, eine Geftalt von mannlicher Soheit, ebelfter Saltung, feinster Sitte bes Umgangs und doch von einer contemplativen Nachdenklichkeit erfüllt, einer Wehmuth burdrittert, die uns feine solid praktischen 3wecke noch rathielhafter machen. - Und nun fein Sohn? Anabe noch, im zarteften Alter schon über ben Dcean herüberge= fommen, in ber Anschauung zweier Semisphären zugleich lebend, voll Umsicht wo er weilt, nach allen Seiten hin, geweckt vom naivsten Einfall bis zum verständigften, frühreifsten Urtheil, schmiegt er sich mit einer Innigfeit an den Bater an, daß es uns um so mehr überrascht, und eine ganz eigenthümliche Erziehung zu errathen gibt, wie felbständig er sich dem Bater gegenüber auch wieder zeigt. Er erinnert ihn an frühere Aeußerungen, gibt ihm dies und jenes zu bedenken, verräth eine besondere Vorliebe für Europa, für Deutschland, hat überhaupt schon seine gang. aparten Ansichten, und ift boch gang Vietat und Singebung an den Bater. Gang? Rein nicht gang - und bennoch ist seine Liebe zu diesem die reinste, die innigste, aber die Mutter fehlt ihm, es ift als gingen Bater und Sohn hier auf ben Gebreiten bes Schloffes Sohenberg ihren Spuren nach, als ware ihr Beift ihnen hier naher als in Columbia am Miffouri. Diefe

Sehnsucht und noch eine andere gibt dem Knaben ein wunderbares Gepräge. Es ist ihm nämlich, wie er in holdseliger Anmuth der Jugend vor uns wans belt (auch Dankmar ist ganz Auge für das Kind), als thäte seine eigene Natur ihm etwas an, als lüftete sich die Blüte, um eben leise vorzubrechen, als ahnte er tief in sich den Unterschied der Geschlechter, und wie auch er mit dem Blicke von Danksmar nicht zu lassen weiß, erscheint er uns im Moment fast mädchenhaft, sast verschämt jungfräulich, was der Dichter aber noch alles in einem lieblichen Zwieslicht der Unentschiedenheit und Vermuthung erscheinen läßt.

Nun sind im Nächsten von großer Wirkung für die Welt der Ahnungen und die Zukunft des Romans, die Schmiede und die Waldichylle des Jäger hauses. In beiden will es uns nie recht geheuer sein. Eine Schmiede in freier Landschaft oder am Saume des Waldes, zumal Nachts, wenn es hämmert und Funken sprüht, ist immer schon poetisch und mysteriös. Hier aber in dieser wird es uns beinahe cyklopisch zu Muthe. Die Cyklopen hatten doch wenigstens jeder ein Auge. Aber Zeck der Vater ist stocklind, für ihn leuchtet kein Feuer, und der Sohn ist taub, und hört keinen Hammerschlag, und doch slammt es und sprüht es,

hämmert's und flopft's Tag wie Nacht fort, und, wie die Beiden so still und so scheu sind, und Geld verheimlichen und ungern Rede stehen, ahnen wir Arges. Sat man, wie wir, den Roman schon ge= lesen, so benkt man bei nochmaliger Vertiefung in die Schmiede, bei der wir ab und zu einkehren, an jene Hammerschläge ber Rornbanten bei den Alten, die das schreiende Rind, den Zeus, vor dem Bater mit dem Getofe verheimlichen wollten. Berheimlichen diese hier auch in einem andern Sinne, in ihrem Gewiffen und vor der Welt, den einft schreienden Sackert, der freilich jett groß ift, aber deffen einstige Aussehung immer noch gen Himmel fortschreit, und mand,' Gewiffen belaftet? - Und Aehnliches empfinden wir im Jägerhaufe, tief bort im Walbe. Da brinnen hangen an den Wänden die Gewehre und die Sirsch= fänger und die Geweihe. Draußen schlagen die Hunde an. Nahe fällt ein Schuß. Die Alte, die Ursula Marzahn, läuft aufgestört an's Fenster, fie fieht übernächtig aus und rebet irr', doch auch verständig, und wie vom Ally einer, vieler Totfunden gedrückt. Es ift als hatte fie Sackerten gesehen, und wie sie gesteht, in ihm "das verjüngte Ebenbild ihres Bruders erfannt" zu haben, ift es uns, als wenn in schwarzer Nacht plötlich ein Monde

blick die Heibe erhellte, ein Gewehrblitz über sie liese wir sehen Menschen vor und, wir sehen Frevel aussüben, doch der Mond verhüllt sich, und Alles liegt wieder in tiesstem Dunkel.

Es ift mit Grund zu behaupten, daß in nicht wenigen Romanen ber Neueren die Natur in ihrem All= und Einzelleben, was die Kunft und die Lebendig= feit und Wärme der Schilderung betrifft, völlig vernachlässigt wird. Mit Eisenbahnhaft fliegt man von Station zu Station, von Sotel zu Sotel, um nur schnell wieder, nachdem man die Mitfahrenden in feiner Beobachtung ausgebeutet hat, bei größern Ge= fellschaftsfreisen anzukommen. Da ift kein Ausruben mehr bei ber Natur, viel weniger eine Bertiefung in ihren Frieden, ihre Schönheit und Erhabenheit, um an ihrer Größe selbst noch zu wachsen, da ift auch fein Blick für ihre Schauer. Bon einem Waggon aus fieht man von ben herrlichsten Gegenden nur Bunktehen, Schraffirstriche ber Gebirgezuge auf Landfarten. Wie Biele verstehen sich jest noch in Un= sehung der Landschafterei, im Wiedergeben der Erbe und des Himmels, ihrer Schatten und ihrer Lichter, geschweige ihrer Gestalten auf den herrlichen Pinsel Jean Baul's, Diefes Einzigen, Der jest oft fo gering geschätzt wird? Und war er nicht in der That

in seinem «Titan» ein gottfrommer Titan, ber nicht Berge auf Berge wälzte, um die Götter zu stürmen, sondern auf Gebirgöstusen zu Gott selbst emporstieg, und Steine und Blumen und Sterne, Thäler und Hügel und Berge, Bäche, Flüsse und das Meer mit gleicher Liebe hegte und malte, als wenn sie alle nicht bloß den Tempel bildeten, sondern einen lebendigen Chor von Wesen selbst, um auch ihrerseits Gott zu versherrlichen?

Buttow weiß und jenen Mangel auf's Erfreulichste zu vergüten. Obwol er in seinem Roman einen Gestaltenwechsel und eröffnet, der fast in's Un= absehbare hinausreicht, so führt er und doch immer auch bei ber Natur wieder ein, wodurch er das Bebeutende gewinnt, daß wir aus ber Naturfrische nun doppelt gespannt guruckfehren, um der fernern Ent= wickelung ber Geschichte entgegenzugehen. Obwol sein Dankmar ein so resoluter Mensch ift, deffen Berstand gefund, dessen Entschlusse nie faumselig, beffen Bukunftsplane ber Wirklichkeit, bem Leben nie abgekehrt sind, so muß er doch immer wieder bei ber Natur einkehren, um fich auf fich felbft zu befinnen, um sich für große Anschauungen zu sammeln, sich über den Supfpunkt, Augenblick genannt, ichon im Boraus hinwegzuschwingen, und in jene inhaltschweren

Monologe auszubrechen, die jedem edeln Menschen wie laute Gebete des innern Lebens Bedürfniß find. und an denen auch die "Ritter vom Geiste" fo reich fich erweisen. Unter ben Gräfern, den Baumschatten, an den füßplätschernden Wellchen der Ulla da feimen und brechen aus Dankmar die fruchtbaren Gedanken hervor, die den Bund der Ritter gründen werden. Gustow befundet in dem Allen die gleiche Tiefe des Denkens und Kühlens. Es ift aber in unserer obenhinlesenden Zeit Gefahr vorhanden, daß gerade bie so ergiebigen Ideenschachte unsers Romans, aus benen sich ber gange Bau bes Ritterthums prächtig hervorbildet, und zu beren Entdeckung Dankmar'n oft eben der Aufenthalt in der Natur Gelegenheit gibt (wie bort auf bem Wege zum Jägerhaufe, II, 39), von Manchen übersehen, und nicht vielmehr auf's Eifrigste durchdacht werben. Daher man auf der= artige Partien nicht ftark genug hinzuweisen vermag.

Nach diesen idyllischen Wanderungen durch das Dorf Plessen und den lieblichen Ullagrund wird dann auch der Pragmatismus des Nomans immer erfolgereicher, die Verknotungen häusen sich, die Ereignisse werden gedrängter, sodaß auch ich, verehrter Freund, für meinen Briefzweck, um wenigstens noch die Hauptscharaktere und Vorgänge mit hereinzunehmen, mich

einer noch festern Zusammenziehung besleißigen muß. Denn man könnte allerdings, was Stoff und Schönsheit der Ausführung angeht, über die «Ritter vom Geiste» endlos werden.

Bum Schrein, in beffen unerlaubtem Befite jest Schlurd ift, gefellt fich im Nachsten nun auch bas Bild, das der Intendant, streng genommen nicht minder unerlaubt, eben fortzubringen gebenft. Schrein und Bild werden nun immer mehr die verhängnißvollen Schicksalsknoten namentlich für Dankmar und Egon. Schrein und Bild hat der Dichter so glücklich placirt, sie fangen an so gewaltig aus dem Berborgenen her zu spielen, daß wir sie etwa zweien Spiegelteleskopen Brennspiegeln vergleichen könnten, in beren Lichte wir im Fortgange des Romans deffen Musterien stets mehr burchbringen. Sie zerlegen eine Menge Nebelflecke, die sich uns in der Ferne noch darstellen, sodaß in ihrem Lichte auch Bater und Sohn (Rodewald und Egon) fich finden. Der eine jener Spiegel brennt aber auch so verzehrend, daß seine Wirkung nicht bloß auf die Gegner Dankmar's, auf den Gewinn des Processes, den Untergang Schlurd's, sondern auch bis an das Ende des Romans, in einer großartigen Perspective bis auf den Tod Hadert's fich binerftredt, und baß feine Klammen

auch das öffentliche Urtheil über eine so gern im Dunkeln agirende Berson wie Pauline von Harder beleuchten. Als drittes, als eigentlich fortleitendes Medium, kommt nun noch hinzu die rastlose Thästigkeit Dankmar's, dessen Gespräch mit Egon im Thurm, dessen Erscheinen im Schloß vor Melanie, die ihn für den Fürsten nimmt, die Wirkung des Bildes zur Vollendung bringen.

Egon, ein ausgezeichneter Mensch, ber aber fur bas Leben lange nicht das wird, was er hätte werden können, eröffnet sein reiches Memoire im Thurme dem Freunde, als ahnte er, baß er seine schönste Zeit bereits hinter fich habe. Auch ihm geht es, wie es einst Napoleon I. ging, der wol da im hellsten Lichte glänzte, wo er noch ein Ibeal in seinem Busen trug, das er an der französischen Nation, aufrichtig liberal, noch verwirklichen wollte; als er von Marengo noch trunfen von seinen Siegen fam. Als er später ben Raifer gekoftet hatte, als er auf der Geschichtshöhe einer militärischen Weltdespotie stand, war er für den tiefern Kenner schon gefallen. Indem Egon jest, obwol Gefangener, sich daran erinnert, welche Phasen er durchgemacht, indem er seiner Wanderung von Genf aus burch paradiesische Gegenden feurig gedenkt, wo er und die hinreißenden Entzuckungen 3. 3. Rouffeau's wieber

nabe bringt, als Egon es magte, trot jesuitischer Erziehungserperimente, ein harmlofer Arbeiter, ein Mann aus dem Bolfe zu fein, und noch gar Louison errang, da strahlte und strahlt er — selbst noch in der Erinnerung - eine Anmuth der Persönlichkeit aus, ber die feine Erziehung, die gedankenvolle Phi= losophie noch kleidsamer stehen, und der die Beleuch= tung bes Gefängniffes noch gar die Martyrerkrone bes treuesten Sohnes aufsett. Aber er wird im Balafte wohnen, er wird ba von Schmeichlern und Bedienten umschwärmt sein, er wird das Ruder des Staats in die Sand nehmen, die Umftande werden stärker sein als er, und nicht er wird mehr seine Ge= schichte machen, sondern die Geschichte ihn, er wird sich und seinen Freunden verloren gehen, und doch noch von Denen weggeworfen werden, die er erretten balf. Ich muß lächeln, daß ich schon bei Melanie unwill= fürlich Napoleon's gedenken mußte. In dieser übereinftimmenden Borliebe bei Melanie und Egon für's Berr= schen liegt vielleicht die Nothwendigkeit ihrer ehelichen Berbindung. Beibe, Melanie und Egon, wollten erobern und fich nie erobern laffen; Beide wurden aber erobert, eroberten sich gegenseitig und wurden bann gar noch abgedankt, Melanie fogar von - Dankmar!

Wie nachhaltig die Wendepunkte sind, welche ber

Dichter für den Fortgang des Romans erfunden hat, sehen wir sogleich an dem Berweilen Dankmar's auf dem Schloffe, wo er als der vermeinte Fürst Egon erscheint. Nicht allein, daß daraus für das Bild fortrudende Confequenzen entstehen, auch über Sadert gewinnen wir neue Aufschlüsse, und es erstreckt sich jenes Erscheinen in seinen Folgen sogar bis auf bas Gelangen bes Schreins in ben rechtmäßigen Befit, bis auf den Gewinn des Processes. Denn schwerlich würde Dankmar fpater die so wichtigen Documente je wieder erhalten haben, wenn er nicht mit Melanie ein Liebesabenteuer gehabt, wenn ste nicht eine fo bleibende Neigung für ihn gefaßt hätte. Was Lafally, der Besitzer einer Reitbahn, über Sackert beibringt, ift im höchsten Grade ergreifend, und rundet die schwer zu deutende Gestalt mehr und mehr vor und ab. Sackert ift das bofe, tiefinnere Bewiffen feiner felbst und das nach außen reflectirte Derer, Die ihn auf ihrem Gewissen haben. Unstät wie er ift, unterscheiden wir deutlich einen Wechsel in seinem Leben. Bu einer gewiffen Zeit geht er wie ein Bezeichneter unter den Menschen umber, indem ihn Ge= wiffensqualen und Menschenhaß bis zur Buth belaften. Dann gedenkt er bei fich jener Spitkugeln, die er einst ben Pferden Lafally's in bas Behirn getrieben.

Sie werden zu Blei-, zu Gisengewichten für ihn, die er wie ein Verbrecher an den Füßen schleppt, sodaß er nicht recht fortkommt. Er zuckt furchtbar zusammen unter folder Laft. Er sieht die Gerippe der zu= fammengeschoffenen Pferde vor fich. Gie fturmen und schnauben gegen ihn vor wie das schwarze Ge= spann bes Sabes, als ballten fie fich aus ber Luft vor ihm zusammen. Sie spannen sich an ihn an, als wollten fie ihn von entgegengesetten Seiten ber auseinanderreißen. Sie gehen mit ihm durch, wohin? in den Mondschein, in das Nachtwandeln. — Bu einer andern Zeit dagegen ift hadert erleichtert und wie beflügelt an den Füßen; er ist frivol, er schmettert von Wit, oft sogar von humor; er blickt in die tiefsten Berborgenheiten, er sieht, erkennt selbst in ber Nacht, wie es ben Ragen gegeben, aber er ift bann auch nicht selten von Gemuth sehr gut, von einer Aufrichtigkeit gegen Andere erfüllt, die ihn zu jedem Opfer bereit macht. Und das scheint in der That seine eigentliche Natur zu sein. — Endlich kommt eine Zeit über ihn, in der er nicht gerade vom Bewissen geguält wird, aber von Aversionen, Antipathien belästigt, oder vom Geschlechtstriebe, sogar von wirklicher Liebe gestachelt; dann geht er mit sich selbst durch, bricht in den Wald ein (wie dort plöglich auf

ber Fahrt vom Einspänner Dankmar's) und wo, wie, wovon er dann Tage, Wochen lang lebt, weiß kein Mensch, bis er wieder urplöglich da ist und vor Schlurck, ja sogar vor Melanie steht, im Saale erscheint, wo sie ist, ja wol im Wagen, in dem sie fährt, sie mit entsetzenvollen Liebkosungen überschüttet. Doch ich muß hier leider abbrechen. —

Es find in dem prächtigen Nachtstück Lichteffecte der stärksten Art unter dem Silberblicke des reinsten Mondes; es find Blige bes Dichtergenius von ben höchsten Söhen der Boesie, wie im Bark, in verführe= rifder Einsamkeit, Melanie alle Sprodigkeit vergißt und Dankmar'n umfängt. Sie hat ihn mit folden Reizen der Schönheit, der Stimme, der Liebesgluten umftrickt, daß auch er feiner fonftigen Besonnenheit nicht mehr Herr ift; es kommt, wie Melanie ihn berührt, er sie in seinen Armen fühlt, wie ein Traum über ihn. Keine italienische Nacht kann glutenreicher fein. Aber ber eble Mensch fühlt auch im Traume, wie fuße Umarmungen ihn loden mogen, jenes Sitten= gefet, das Erbe und himmel zusammenhält, und über bas er nimmer hinaus mag. Go Dankmar felbft jett. Reines seiner Ideale droben erlosch, nun er das eine, in Erfüllung gegangene, in feinen Armen zu haben wähnte. Wie aber sogar ber Liebes mahn

die Kraft potenzirt, das erleben wir in der Energie, mit der Dankmar dem eben wieder gespenstig aufstauchenden Hackert begegnet, mit der er den Thurm erklettert, um Egon zu holen. —

Auf der Rückfahrt nach der Residenz entwickelt Melanie eine Reihe von Metamorphosen ihrer weib= lichen Proteusnatur; welche in Erstaunen fegen. Gie fennt, wie ber Dichter felbft, feine Erschöpfung. Melanie ift besonders reizend in der Boefie des Augen= blicks, in der Unberechenbarkeit ihrer Einfälle. Was leben und lebenlaffen, was das Gedankenpulfiren dieses wunderbaren Bergschlages der Eriftenz betrifft, dieses Frohwerden des Daseins in der Gesellschaft, so ist sie darin einzig, und keine Französen wird sobald folden Sprudel von Geift erreichen. Sie ift ewig neu, nämlich für den Gefunden, den Lebensfrohen, ben Leichtstunigen, neu wie jeder Moment des Lebens selbst. Roch bazu ift sie auch hier nicht auf bloßen Rlatsch aus, sondern trifft mit ihren Pointen tief= wurzelnde Schäden der Zeit, wie tugendhaft sie auch scheinen, bis auf die Nippes einer seinsollenden Er= baulichkeit, bis auf die geistlichen Musiken vor Frauen und Töchtern ebler Herfunft. Das Capitel "Natur und Beift" fcheint mir mit biefen Worten zu abftract bezeichnet, da doch sonst auch die Ueberschriften schon

von frischester Staffage sind. Auch hier die lustigste Parforcejagd. Auch der bekannte Bogt und seine Anshänger können sich von Melanie das Ihrige entsnehmen. Die Thierseelenkunde in allen Ehren geshalten, jedoch bis zur Absurdität darf man sie nicht treiben. Zwei identische Theorien, von denen aber die eine beim Aberwit anlangt, können sehr wohl von zwei ganz verschiedenen Seiten herkommen, von der loyalen (Dagobert von Harder) und radicalen; von denen jedoch jene nicht im mindesten der bloßen Tagedsfrömmigkeit huldigt, diese dagegen sich über allen Mensschengeist hinausdünft, oder sie müßte sich denn tief unter ihm behagen.

Neben Melanie muß ich hier noch Lafally's gebenken. Auch dieser Charakter durfte unserm Weltsromane nicht fehlen, denn Lasallys trifft man in unserer Zeit in allen Städten, in denen ein gewisser Luxus und devalereske Manieren sich zusammensdrängen. Böllig ihnen ebenbürtig — den Nittern vom Pferde — wird nun zwar, obwol er ein Neiter im Paradestyl ist, der Dirigent einer Neitbahn von den Cavalieren nicht genommen werden, aber er macht sich auch nichts daraus und befriedigt sich mit ihren Louisdoren. Lasally ist kein übler Mensch, er hat seine scharsbeschlagenen, sunkengebenden Einfälle, die

er im Geselligen vorreitet; aber es ift ein Unglud, wenn Leute ihren Stand nicht vergeffen können. Es gibt höhere Militärs, die als Entrepreneure bei Tanzarrange= ments, vielleicht als Vorbereitung zu Bällen, wo es gilt, einem außerlesenen Damenflor Touren mit aller Keinheit der Galanterie kaum beizubringen, vielmehr nur zu entlocken, boch mit aller Dreffur und im Commandoton der Exercipplage verfahren. So geht es Lafally. Selbst wo der Rhythmus der Gefelligkeit im schönften Gange ift, klatscht Lasally, wie aus Gewohnheit, mit ber Setpeitsche seiner Bemerkungen und Launen ba= zwischen; wie ein Runftreiter seine Untergebenen, sogar wenn sie es bei ben Klängen ber Musik noch so gut machen, gern mit solchen Knalleffecten begleitet. Für Lafally existiren nur Pferde und Jockens. Er fann sich zurückhalten, er hat seine feinern Redewendungen, aber immer stehen die Pferdepassionen nur wie an ber Halfter, um, zumal wenn er gereizt wird, sogleich losgelaffen zu werden. So trefflich und aus einem Guß hat auch ihn der Dichter hingestellt und ferner bedacht, daß felbst da, wo Lafally mit Schlurck fich auseinandersett, er fich boch für Melanie nur mit einer Summe abfinden läßt, als handle es fich um ein koftbares Pferd.

Auch Juftus, dem Heidefrüger, begegnen wir wieder,

und es werden über die gange Mifere unferer Jest= zeit, bei Gelegenheit unerquicklich politischer Zustände. die schärfsten Laugen ausgegoffen; aber welches reine Gemüth verfündet fich hinter dem Allen, und bedauert, daß ber Jammer, trop aller Staatsfunft und Bildung, -fein Ende nehmen will! Wenn Dankmar ausruft: "Wo ift auch noch ein Troft fur unbefriedigte Ge= muther unserer Zeit, als allein in der Liebe? Wo ift die Bürgschaft noch, daß in den Schrecken ber Emporungen und Kriege, in den schaudervollen Gerichten ber Rache noch etwas vom Ewigen und Menschlichen sich erhält, als in der Liebe? Wo werden noch Worte des Lebens gesprochen, wo rinnen noch Thränen ber Freude, wo weht noch der hand des stillen Ginver= ständnisses, wo ist noch Liebe, als in der Liebe!" (II, 241), fo ift in folden Gagen benn boch ein = für allemal, noch außer bem fonstigen Reichthum, ber Charafter und die Gefinnung unfers Romans ent schieden ausgesprochen; und was wollt ihr alfo, ihr Feinde beffelben und Berleumder?

Run gar wieder da, wo Adermann in der monderhellten Nacht dem schlasenden Dankmar das Bild unter das Kissen legt, eine Locke ihm abschneidet, da erreichen wir auf's Neue einen der Höhenpunkte des Dichterwerks; wir schauen schon fern in den Ullagrund

binein, wo brei Gludliche find, und die Lode ben Brautbewerber legitimirt. Jest aber ift es die Friedensfeier, mitten im Tumulte des Gafthauses und doch einer höhern Welt; es ift als schaute die ganze Idealwelt vom Himmel herab, wenn fie nicht in Ackermann fogar einen Abgefandten schickte, um fich mit zu freuen einer ber Scenen wie fie auf Erben felten find; es ift als wenn Dankmar in eine höhere Existenz hinüber verklärt wurde, nun ihn der Athem eines folden Genius berührt; er weiß, was um ihn her vorgeht, und weiß es doch auch nicht, denn Traum und Wachen find oft so feins von beiden, wie jest in Dankmar, daß fehr wohl auch das Leben nach dem Tode, trot eurer Schulmeister-Logif, noch etwas Drittes fein könnte außer Nichtsein und Sein, nämlich etwas Anderes als was ihr jest so nennt.

Nach einer solchen Einkehr bes Erhabenen bei ben Menschen auf Erden sind wir nun doppelt empfängslich für eine Komik, welche freilich alle Gefahren des Lachs und Stickkrampses mit sich führt. Aber nein, mein Freund, Lachen aus solchen Beweggründen ist gesund, und das Lachen über das, was Melanie, nachdem sie das Bild erhalten, dem Intendanten beseitet, hat mir eine Asthma hinweggenommen. Stellen Sie es sich mit mir nur noch einmal vor, welche

Hörner schon die Braut, und noch dazu eine Berirsbraut, seiner Ercellenz aufsetz; wie dieselbe als Hornsthier den Meubleswagen besteigen, die Thür in's Schloß schnappt und derselbe Mann, dessen Mund noch immer nach der frischen Auster Schlurck gelüstet, in der Menagerie auf und davongefahren wird, um in der Residenz als eine Seltenheit von Gethier vorsgezeigt zu werden.

Aber auch wir wären jest in der Residenz angelangt, wo mit den "neuen Menschen" (I, 253) in der That ein gang neues Nebeneinander unfern Bliden aufgeht. Wir find jett, nach bem was ich über die Structur des Romans ichon früher bemerkt, auf dem Saupt= terrain seiner Massenwirfungen angekommen. Gine ungeheuere Perspective über bie endlose Stadt hin eröffnet sich und. Aber schon die Art Landhaus außer= halb der Ringmauer, an dem wir absteigen, wo das nächste Nebeneinander von Haussluren, Entrées, Boudoirs Arbeits = und Gefellschaftszimmern eine schnelle Drientirung nicht fo leicht macht, läßt vermuthen, baß wir an diesem Ort auf manche Rathselhaftigkeit ftoßen werden, die erst spät ihre Lösung finden dürfte. Roch dazu machen wir bie Befanntschaft mit zwei Frauen, welche die Räthsel vermehren. Sier find jedenfalls unbeimliche Erinnerungen, Leidenschaften, Intriguen,

Blane, aber auch die außersten Besorgnisse por der Bukunft im Spiel. Die eine ber Frauen hat vor= nehmen Bli, ihre Rede verräth außerordentliche Bild= ung, ber Falkenblick ihres Auges läßt auf einen ent= sprechenden Verstand schließen. Die ältere scheint mehr emporgekommen als Aristokratin von Geburt; wir ent= beden in ihr eine gemeine aber verschmitte Natur. die schon mit dieser, ohne Bildung, auszukommen gebenkt; sie hat ben Blick eines Luchses, fie hat etwas Bemutterndes, Beschwichtigendes, Ausredendes im Verhältniß zu ihrer Freundin. Sie hellt auf, wo jene vielleicht zu schwarz sieht, sie bemäntelt, wo jene fich anklagen möchte. Aus Allem entnehmen wir zu= lett, daß Beide, Pauline und die Ludmer, im Rebeneinander einer gleichen moralischen Verworfenheit sich befinden. Das Bild ist auch hier wieder der Brennspiegel, beffen Tragweite bis in diese Billa reicht. Es wird von Pauline vermißt und doch ge= fürchtet. Sie fürchtet in bem Spiegel bieses Bilbes ihr eigenes Seelenbild zu finden, vor bem fie guruckbebt.

Der zweite Band des Romans führt uns bis zur Ankunft der Gräfin d'Azimont in der Residenz. Uebrigens hat Pauline von Harder, obwol bedeutend herangelebt, ja alt, noch immer ihren Liebreiz; es ist Inng.

ber lette, allerlette Nachschimmer ihres einstigen Wes fens, ba sie noch moralisch war. Der jepige Reiz wird ihr mehr aufgelegt durch Schminke ber Bilbung. durch die ihr zur Gewohnheit gewordenen Tournüren und Alluren — immerhin barf man bei bem letten Worte hier nicht bloß an Pferde, auch an den Teufel benken - ber Salons, vor allem burch einen Aufwand von Geift, den fie im Brillantfeuer der Befelliafeit geltend zu machen versteht. Ungeachtet wir uns vor ihr entsetzen, so hat Pauline boch etwas von ber Weichheit des Tones, der Grazie der Bewegung gebildeter Berlinerinnen. Ihre Billets fogar fchatten jenen Liebreig noch ab - wie das an die d'Azimont (II, 297) -, ungeachtet fie folche oft in voller Berzweiflung binwirft; die Sentiments, die Außersichseins, die, wenn auch erheuchelten Innigfeiten, nebenbei auch die Blide auf Kamilienähnlichkeiten, Alles und Jedes ift echt= bamenhaft, frauenzimmerlich. Ware Die Schreiberin nicht alt und ware fie nicht unmoralisch, man könnte fich schon in ihren Styl, in diesen malerisch geworfenen Shawl ihrer Rebe verlieben.

## VI.

Darf man benn in truber Stimmung bem Freunde einen Brief schreiben, wenn ber Schmerz über bie Gebrechen der Menschheit, die freilich unsere eigenen find, in unserer Seele wühlt und wir nicht wissen, wie wir ihn lindern sollen? Ich beantworte meine Frage durch diese Zeilen selbst, und Sie, Berehrtester, werden meine Antwort gut beißen. Sie seben, es ift mir beut' nicht so zu Muthe, wie an jenem unvergeklichen Tage, ba Ackermann und sein holder Knabe an mir vorüberzogen, fogar bei meinen innersten Sympathien einsprachen. Es ift heute Pauline von Sarder, Die einen langen Schatten mir in die Seele wirft. Ift boch der Widerspruch in jener Frau der der mensch= lichen Natur felbst, ben Wenige nur ausgleichen. Ift boch unfere ganze Culturgeschichte von jenem Wider= spruche durchzogen! So viel Beift, so viel Scharf= blid, Verlangen nach Wohlsein, Gabe, Andern und fich das Leben zu verschönen, und doch die Verblendung, daß man ein dauerndes Glud erreichen werde, ohne das moralische Gesetz ber Weltordnung zu erfüllen. In Baulinen eine fo scharfe Kritik ber "Gefellschaften" und ber "fleinen Girkel", und boch ber merkwürdige Wahn, man könne an ber Spipe einer geiftreichen Coterie, durch Schriftstellerei in der Weise von "Amarantha" und "Nadasdi" und nun gar burch ein politisches Journal, redigirt von einem belletristischen Expriester, eine unüberwindliche Macht werden, um durch "Das Jahrhundert" das Jahr= hundert zu reformiren, um den ungeheuern Ratastrophen des Weltlaufs und der letten des Todes ruhig entgegenzusehen. Doch freilich aus höhern Kreisen bergefommen, aber auch aus der Zeit ber fogenannten Wiedergeburt Deutschlands, wo indessen bald fehr begrundete Unzufriedenheiten im Deffentlichen laut wurben, groß geworden unter dem Sochgenuffe ber beutichen Classif und Romantif, unter den ftolgen Gin= flüffen einer Philosophie, die genial und wahrhaftig nicht blobe war, bann in eine flaue Zeit ber Politik hinübergelebt, auf Reisen, in den schönsten Ländern, mit ben feltenften Männern umgetrieben, von denen zwei ihr ewiges Theil beffer zu retten verftanden als Pauline felbft, aulett verwelft, verbittert, vergrollt, vom Glänzenwollen, ber Herrschsucht gespornt, ohne Fähigkeit jum humor,

ohne gesundes Vertrauen auf Gott; — man begreift ein folches Weib, die ein Reich mit Umsicht hätte regieren können, und sich selbst nicht regierte, sondern sogar moralisch ruinirte. Wir werden ihr noch öfter besgegnen. Aber — daß man sie in ihrer sittlichen Versunkensheit schon jest sich deutlich macht, ist immer schon etwas.

Sie sehen, das Schreiben an einen Freund hat immer sein Gutes; ich fange an mich zu beruhigen. Und daß mein Himmel sich vollends erheitere, ich treffe auf meine Lieblinge, auf Actermann und Selmar. Wir finden sie auf dem Gange jum Balais des Kürsten, der todesfrank ift. Sie treten wieder so leise wie mit Geisterschritten auf, als gelte es den Rranken nicht zu ftoren sondern zu erquiden. Das Gespräch zwischen den Beiden ist von einer Geistigkeit durch= duftet, von einer Hoheit erfüllt, in einer so verstän= digen und doch tief gemüthvollen Bestimmtheit gefaßt, daß es uns fogleich die felten gearteten Gestalten wieder fundgibt, welche es führen. Wie Ackermann es bem mäddenhaften Sohne unter der Hand sagt, daß Egon "vornehm und leichtsinnig" sei (III, 47), indem Beide doch Dankmar meinen und was sonft noch gesprochen wird, haucht uns aus dem Allen die Lieblichkeit, Innigkeit, Klugheit ber Engel entgegen. Auch sieht man, was ein folch' amerikanischer Bater

einem Rinde schon bieten barf. Adermann spielt an ber angeführten Stelle fogar auf Melanie an. Aber trot Engelnatur und ihrer menschenfreundlichen Sendung, trot Zartheit und Ibealität ber Fürsorge und Liebe. Die jum Rranken zieht, es fehlt unserm prächtigen Umerifaner auch nicht an realistischer Energie. Er beweift es in der nachfolgenden "Scene", im Namen ber Berechtigkeit, an Schlurck. Auch ist die Tugend, die Ehrlichkeit, noch dazu in einem Manne von so idealer und zugleich praftischer Gediegenheit, stete ftarfer als die Klugheit, die nur verdienen und genießen will. Die Worte, laut gegen Schlurck gerichtet, aus bem Munde eines Adermann: "Nein Schurfe, nie!" bringen eine Totalveranderung in dem ganzen Ro= mane hervor, und wirken auf ben Justigrath wie ein erster Anfall von Schlag, der sich zu wiederholen pflegt, bis er den Tod in feinem Geleite mitbringt.

Was soll ich nun aber von Louis Armand sagen, den wir hier zum ersten male kennen lernen, und zwar am Krankenbette des Fürsten, seines Freundes? Der fürwahr (wie die andern Ritter vom Geiste) hat gerechten Anspruch darauf, einer von den "neuen Menschen" zu sein, im besten Sinne des Wortes, welche das vierzehnte Capitel des zweiten Buches verfündet. Louis Armand ist einer von den bereits ausgewachsenen

Menschen der Zukunft, wie auch Goethe und George Sand folde schon andeuten und ausführen. gange icone Franfreich liegt vor uns, um uns, wo wir mit Armand verfehren; aber auch Deutschland umgibt und - es ift ber Zauber ber Poefie, Die ein foldes Neben = und Ineinander zu malen vermag -, benn seine Mutter war eine Deutsche und er hatte, weich und wehmuthig wie sein Gemuth, nachdenklich wie sein Kopf ift, eine Sehnsucht nach uns. Ja, dieser Louis ist nur ein schlichter Arbeiter, ein Arbeiter mit der Sand; sein Sandwerf hat aber einen mahrhaft goldenen Boden, benn er ift ein Bergolder. Und noch mehr als dieses. Das Gold ber Morgenröthe, beren Stunde ja ohnehin Gold im Munde führt, der Morgen= röthe einer schönern Zukunft, liegt feinem Blicke offen und er lebt ihr entgegen. Db Schwielen seine Sand druden, ob immerhin er Communist ift, er ift ein redlicher Arbeiter, der mit der Werkthätigkeit bereits die Feier verbindet; benn Louis hat sich seine ganz eigene Philosophie ge= schaffen und auch die Boeste übt er, und wenn er seine Strophen baut, so wohnt Wehmuth barinnen über bas arme Volk, das noch immer im Schweiße bes Angesichts Früchte gewinnt, welche die Reichen vergeuben. Doch was ift die Sklaverei ber Gegenwart gegen die Freiheit der Zufunft! Wo ihr diesen Ar=

mand auch seht, bei seinen Goldleisten oder im Palast des Fürsten, mit Fränzchen Heunisch, um deren Hand er nicht einmal zu werben wagt, deren reine, zarte Blumenseele er nur behüten will, oder mit den Wilsdungen bei Dystra, Generalen und Diplomaten gegensüber; nirgend wird er sich überheben, überall ist er die Bescheidenheit selbst, die liebenswürdigste Zurückhaltung, und doch was er sagt und wie er es sagt, es ist Freimuth drin und Menschenwürde und sein Wort ist wie ein goldener, sinnig geprägter Nahmen aus Nosensholz, der Wohlgeruch athmet und ein schönes Bild umschließt. Komm bald, o Zeit, die und solcher Handswerfer viele bringt, die mit einem Goldrahmen das ganze Leben umfangen, denn ein herrliches Gemälde verdient auch eine würdige Einfassung!

Die Figurationen, die Gruppen, die einzelnen und nicht mehr zu übersehenden Sphären im Organismus oder vielmehr im Systeme unsers Romans senden jett stets dichtere, strahlenförmige Radien nach dem Centrum aus, um welches sie sich immer schneller, zugleich sich annähernd, bewegen, mit den Geistern, welche sie treiben; sodaß auch ich mich beschleunigen muß, um nicht gar zu weit hinter dem ordnenden Meister von dem Allen zurückzubleiben, die Mitte zu durchdringen und noch die entgegengesetze Peripherie

zu erreichen; wenn ich auch sehr bebeutende Partien völlig liegen lassen muß. Ich kann Ihnen, verehrter Freund, hier nur trockene Sternenverzeichnisse liesern in Vergleich mit der Külle der Ereignisse und Gestalten, welche in dem Kosmos des ganzen Werkes aufs und niedergehen.

Der dritte Band führt uns bis zum Besuche der d'Azimont bei Pauline von Harder oder vielmehr bis zu dem leidenschaftlichsten Händeringen einer aus Liebe Bersweifelten, die ihre Ströme von Thränen ausweint in ein Herz, das zwar Verstellungen hat und noch Beklemmungen kennt, jedoch sicher nicht mehr Mitempfindungen für solche Jugendschwärmereien, ob sie die Schwärmerin auch dem Wahnstinn überlieferten. Der vierte Band endet mit der Auslösung eines Hauptknotens, indem Dankmar nicht bloß den Schrein wiedererhält, sondern auch die eigentlichen Mysterien desselben, deren Documente ihm Melanie in die Hand legt.

Ich will von dem Propfte Gelbsattel schweigen, der da beweift, daß es nicht allein politische Windzeichen, sondern auch Kirchensahnen gibt, die sich nach dem Wetter der Zeit drehen, ehe man die Hand umkehrt, gebildete Schönredner im Amte, von salbungszwoller Lauheit, einer heiligen Geistreichigkeit, die unter dem Vorwande von Familienbesuchen aus Seelsorge

gang andere Studien zu ihrem Bortheile treiben und fich nur dadurch eben von den Stromern unterscheiben, baß fie weltfluger find, und nie eine Bfrunde aufgeben ohne eine fettere zu haben. Auch über Drom= melben, beffen Name wieder vortrefflich erfunden ift, muß ich mich leiber bes Nahern enthalten. Seine wahre Meinung, nicht bloß von der Krankheit, von bem Bermögen bes Arztes, auch von ben innern Missionen, wird selbst der Hof nie erfahren; aber Drommelden wird über alle diese geistwoll zu sprechen verstehen und stets ein aufgeräumter Gefellschafter fein und wird, wenn er Abends nach Saufe kommt, vor Lachen nicht zu bleiben wiffen. Drommelden weiß, daß fprechen bei Patienten mehr hilft als fchreiben, nämlich Recepte. Aus jedem Rohre weiß er fich Pfeifen zu schneiben, nach benen seine Batienten tangen muffen, und er bläft fie ausgezeichnet; aus jebem Bufte und Schlamme (ohne im Ernft auf die Wirkung von Schlammbädern etwas zu geben) des Magens und der Eingeweide weiß er Gedanken ber Unterhaltung zu locken, wie die Rohrdommel, die ja auch Rohrdrommel heißt, ebenfalls das Rohr liebt, und ben Ropf in ben Schlamm ftedt, um recht wirf= same Tone zu vollführen. D, über die Unwissenheit nicht weniger Seilfunftler, die am Krankenbette fo

wenig Gebrauch von der Conversation zu machen wissen! Ich wünschte, lieber Freund, schon deshalb, daß recht viele Aerzte und Diakonissinnen frommer und vornehmer Heilanstalten Gußkow's «Ritter vom Geiste» studirten, um nicht bloß homöopathisch oder allopathisch, sondern auch drommeldenisch helsen zu können und Abends auf ihrem Zimmer über die Mensichen zu lachen. —

Ich mag folche Romane nicht, die uns die Natur verfälschen und die Ideen nicht felten und völlig schuldig bleiben, um uns ftatt beren ewig nur den Salon und die Saison in ihrer Blafirtheit ober gar die Tugend und Emancipation im Riesenstyl bes humbugs unterzu= fchieben. Das lieft fich bie Geele aus dem Leibe weg an einem folden Roman, Die Seele, Die, wenn auch nicht ber Schwarze, ber Teufel holt, boch irgend ein schwarzwälder Bauer ober ein Schwarzer aus Onfel Tom's Butte verspeift. Wie frisch und rein uns die Natur in den «Rittern» wieder einmal vorgeführt wird, das wissen wir schon, aber — wir wollen auch Bildung, wir wollen Gespräche, die uns Gedanken spenden, die uns Tage und Wochen lang zu benken geben, und wollen sie in ber reinften Sprachform. Wer mit bem Dheim in Goethe's "Meister" - "Be= fenntniffe einer schönen Seele» - Umgang gehabt

hat, oder mit bem Fremden, ber anatomische Brävarate als Runftwerke verfertigt - in den «Wanderjahren» -. vergißt das nimmer und ist nicht so leicht zu be= friedigen. Das aber laß ich mir gefallen, was ich in bem Capitel "Die Ganzen und die Halben" (III, 173) in Erfahrung bringe. Diefer Dialog ber Maler ift classisch in jedem Betracht, ein Seitenstück zu ihm bas Gespräch zwischen Adermann und Leidenfrost in der Willing'schen Fabrik (IV, 204) als Intermezzo bes Fortungballs. Gustow handhabt ben Diglog ureigen. Schon in «Maha Guru», in «Seraphine», im «Blasedow» trat das glänzend hervor. Da fommen Menschen zusammen, die was zu fagen haben. Da ift die Sprache noch von feiner Afademie vorgeschrieben, fie wächft in aller Ueppigkeit aus dem Individuellen der Eprechenden, aus dem Reimpunkte des Augenblicks ber= vor, sie hat Maß, aber sie hat auch Uebermuth. - Wir finden dort in unserm Romane vier Maler im Atelier des Professor Berg. Zwei von ihnen, Reichmever und Bein= richson, find wie ihr Naturell ziemlich auf's Weltliche aus. Den letten muffen wir später fogar verachten, wenn wir an Auguste Ludmer benken. Leidenfrost ift Sumorift. Durchschüttelt vom Schicksal, vielseitig an Renntniß, vielleicht der Technif mit mehr Reigung zugewandt als der Malerei, liebt er den Ernft zu parodiren, ob er auch probehaltig sei. Er fehrt Widerhafen heraus, er ist scharf, beizend und beißend nach allen Seiten hin, aber voller Gesichtspunkte und für Ideen empfäng= lich. Siegbert, ben wir bereits kennen, ift offenbar der Bedeutendste von Allen, er siegt durch Nachgiebig= feit, er ist unerschütterlich in seiner Sanftmuth und lebt in Anschauungen, die so fruchtbar, so groß, so weltverklärend mit dem Binfel find, daß ihm nur eine andere Zeit fehlt; er wurde unter einem geiftesver= wandten Meister der Vorzeit vielleicht ein ähnlicher Meister geworden sein. Was die genannten Vier nun hin und her sprechen in der Recheit des Augenblicks, zur Gedankenwurze an ber Staffelei, bas ift voll Charafteristif für unsere Gegenwart. Wie sich hier ben Malern die Kritik als hyperkritisch ergibt, so ift die Kritif im großen Ganzen in unsern Tagen, so verhält fie fich zum Chriftenthum, fo zu ben Werken der echten Production. Jeder gravire sich doch die Worte Leidenfrost's (III, 184) tief in die Seele ein, wie man heute mit dem Ideal umgeht, wie das, was fich ben Brunk bamit gibt, eitel Lügerei ift. — Daß es sich in diesem Gespräch um zwei Bilber handelt, die Chriftus und Nikodemus fehr verschiedentlich bar= stellen, ift für bas Ritterthum vom Beiste bedeutend genug. Die Menschheit soll ja endlich aus dem

Grunde wiedergeboren werden. Auch hat Siegbert wieder einen herrlichen Blick, wenn er in bem einen Bilde die Berfon Chrifti vermißt. Was Berfon ift, Burbe jedes Menschen auch für die Bufunft, Burbe aus dem Geift und fur ben Beift, die in unserer Zeit noch gar nicht genug respectirt wird, bas fann man erst aus dem Neuen Testamente von Christo lernen. Gerade aus dem Gespräche Chrifti mit Ni= fodemus leuchtet in überirdischem Glanze eine Berfonlichkeit hervor, die nichts mehr mit Fraubasenschaften, mit Berwandtschaften bes Blutes, mit Ahnenthumern und Stammbaumen zu thun hat, fondern nur mit dem Beifte, ber einzig ber Herr ber Welt, somit aber Person in emi= nentefter Bedeutung bes Wortes ift, und bem wieder beigetreten zu fein, im Zeitalter einer materialiftischen Stumpfheit, einer oft schwachföpfig gewordenen Rritif, Die fich nun wieder in die abstracte Sittlichkeit wirft, infallibel thut, ber gemeinen Wirklichkeit huldigt, jedes geistige Product höherer Art und bas Christenthum felbst sich immer anders ausgebeten hat, schon allein das Ritterthum vom Geifte zu einem folgenreichen Ereigniß ohne Gleichen ftempelt. -

Was soll ich Ihnen, Freund, um Sie an die nochmalige Lecture unsers Romans dringend zu mahnen, aus dem vorliegenden britten Buche nun noch mehr bervorheben, ohne meinem Briefe auf's Neue eine fo unverhältnismäßige Länge zu geben? Da ift bas elfte Capitel: "Junges Leben, frisches Hoffen" (III, 219). Bir erhalten barin vollends Aufschluß über Melanie; Dankmar und Siegbert fagen fich von ihr los. Der Brief Dankmar's ift ber reinste Ausbruck edler Natur, voll Genialität bes Junggesellenthums; wie benn alle Briefe in den "Rittern" — bis auf den des alten Kürsten an Egon, geschwellt vom föstlichsten Soldaten= humor - eine Melodie des Seelenlebens ausspielen, die wir in unserer deutschen Literatur in so ergreifenden Weisen seit Jean Baul nicht mehr gehört haben. Ich las jenes elfte Capitel in der Nacht und fann Ihnen nicht fagen, wie allgewaltig es auf mich wirkte und mich auf's Weitere verseffen machte. Wir follen mit den Brüdern nun nächstens Sackert in seiner Dach= wohnung besuchen. Dankmar schreibt: "Sackert will Bekenntnisse machen; bu hättest ben ersten Funken der Liebe in seine grauenvolle Nacht geworfen." Was? Hadert kann lieben? Ich finde von jener Nacht her, um Ihnen zu zeigen, wie unglaublich jenes Capitel in mir rumorte, in meinem Skizzenbuche aufgezeichnet: "Erfindung aller Erfindungen, Spannung aller Spannungen! Unbeschreiblich, ungeahnt, unnachahmlich!" - und in der That, es gibt Bücher, die uns lebenssatt machen, die uns den melancholischen Wahn hervorrusen, als könnte nun nichts Neues mehr gesagt werden, als wär' in Gedanken und Ausdruck Alles erschöpft. Ich könnte Ihnen sogleich drei, vier solcher, vielleicht sehr beliebten Werke der neusten Literatur nennen. Ein solches Product dagegen wie die «Nitter» schließt uns die Unendlichkeit nach allen Seiten aus; wir sind überglücklich, wir ahnen auch das, was wir selbst noch ersinden könnten.

Da ist ferner in der Restdenz diese russische Colonie einer Fürstensamilie Wäsämstoi, die in der Gräsin d'Azimont ihren Absenker dis nach Paris hat. Das ist ein Kreis von Menschen, wieder so originell, so dis in's Kleinste der russischen Natur und Aristokratie nachgebildet, daß uns die subtilsten Geister flavischer Nationalität ansliegen. Die Russen haben bekanntlich eine seltene Gabe, Bildung sich anzueignen, Sprachen zu lernen, schnell sich zu acclimatistren, zu nationalissiren. Deutsche Bildung hat in Russland seit Beter dem Großen gewiß mehr Wurzel geschlagen als französische. Unsere Familie dort repräsentirt freilich beides. Die Fürstin Wäsämskoi und die Kinder haben offenbar viel deutsches Element, die d'Azimont, an einen Grasen dieses Namens verheirathet, hat sich parisirt und

flammt, wie ich bereits angebeutet, in einen Affect auf, ber hinter Rouffeau's « Selvise » und George Sand nicht zurudbleibt. Aber die Bajamsfois! Die Kürstin im Witwenstande ber Trauer ift, wie es scheint, sehr einfach in ihren Ansprücken, ungeachtet fie der Hof der Residenz bereits auszeichnet. Sie ift etwas beguem und bis dahin fehr ruhiger Natur. Ihre Nerven find gewiß antismodern, b. h. ftark. Sie erfreut fich einer Stute an einem Manne, ber ein deutscher Bastor ist, zugleich der Erzieher der Kinder, und der sich, als seine Frau und der Fürst starben, feinen Augenblick befann, ber Schirm und Schutz ber Familie zu fein, also ein Anti = Stromer ber Auf= opferung, wogegen dieser seine eigene Familie verließ. Wahrhaftig biefer Pfarrer Rudhard, im Besitze einer gediegenen Bildung von Schulpforte her, ift ein Biedermann burch und burch, von einer Solidität des Verstandes, von einer Geradheit und Rücksichtslosigkeit bes Urtheils, daß man in ihm fogar ben alten Rationalismus schäpen lernt. Er schneidet ein, er bligt und bonnert mitten in ber vornehmften Gesellschaft, wo er ben grauen Staar des Ueberglaubens bemerkt, wo ihm muftische Dunfte die Atmosphäre verderben. Und doch ift er es, ber bem Fürften Egon, seinem einstigen Bögling, statt ber fehlenden Memoiren, den

Thomas a Rempis als Ersat mit bem Bilbe ber Mutter. freilich auf deren Wunsch, zufertigt (V, 176). — Aber die Kinder der Fürstin, die kleinen Bafamskois, Paulowna und Rurif. Das verräth, ungeachtet ber häuslichen Gin= richtung auf fleinen Fuß, angeborene Aristofratie, fürstliche Vorempfindungen, vornehme, auf fich bezogene Voraus= setzungen. Jeder Boll ichon ein kleiner Fürft. Das rabebrecht deutsch, bricht ben Bocal, schärft ben Consonanten. versett den Accent, aber Alles um so reizender. Nicht minder Olga, die in der Welt der Dichtung in's Leben gerufen zu haben, ber Dichter allen Breis verdient. Das ist ein Wesen, suß wie ber Wohllaut ihres Namens, eine frifche Melone, die aus bem Net ihrer Schönheit eben hervorbricht, eine Blume unten vom Schwarzen Meere, beffen dunkle Flut ihr Auge absviegelt, daß wir hinaus in ben Drient bliden und glühen. Das ift ber unnennbare Zauber dieses Wefens, baß es ber Dichter im Uebergange, im Zwielichte von Kind und Jungfrau lange gelaffen hat, bis bas holdefte Mabchen in voller Reife vor und steht, ähnlich wie Selmar und Selma lange ineinander schweben und sich androgynisch vereinigen, bis auch in ihnen die Jungfrau stegt. Ja, Olga ist kindisch, um der Jungfrau ihr Recht zu erringen. Sie ift verborgen, fie ift ftill, auch wenn sie sich nähert; man merkt sie gar nicht, bis sie

ploblich etwas ausführt, und man nicht wenig überrafcht ift über folch' einen Ginfall. Siegbert Wilbungen, ohne daß er es weiß, wect die schone Blume auf. Sie lohnt ihm mit Blumen. Simmel, bas ift eine Erfindung vom Dichter! Das würdigste Kinale des dritten Bandes. Die stille Blume des füdlichen Ruß= lands, die schöne Moskowiterin, begnügt sich nicht mit bem Selam bes Drients. Was foll ein bloger Strauß einem folden Geliebten? Wie Rinder es treiben, aus sicherer Verborgenheit, etwa aus ber Luke eines Söllers, Schneeballe auf die Vorübergehenden zu werfen, fo wirft Olga hier einen gangen Regen von Schneebällen, nämlich von herrlichen Blumen, zum Fenfter hinunter auf ihren Freund und fundigt ihm an, baß fie ihn liebe. Und bas Feuer greift immer weiter. Der alte Rudhard erschrickt nicht wenig, was baraus werden konnte. Das ganze Saus wird braufgehn! Schon steht die Mutter selbst, die sonst so ruhige, bequeme, in Liebesflammen, von der Tochter entzündet. Die Keuerstifterin muß fort. Wird Stalien helfen? Tante d'Azimont, die auch dorthin flieht, da auch fie um Egon lichterloh brennt? Rein, Olga wird jest nicht bloß Glut der Liebe, auch Glut des Haffes werden. Aber - Musik hilft. Sier verfährt der Dichter nicht bloß nach einem tief innern Gesetze ber Psychologie, auch nach dem seiner eigensten Natur und seines Romans. Anna von Harder hilft. — Dies führt mich zum letzen Capitel des dritten Bandes, welches die Uebersschrift hat: "Ein Aeolsharsenton".

Diese Anna von Harder ist fürmahr ber reinste Sarfenton einer weiblichen Seele, ben je ber Sturm ber Erdgeschichte aus ber Leiblichkeit hervorgerufen, ein zum himmel hinauf rudfehrender Geift, während ihre Schwester Bauline sich immer tiefer einspinnt, burch Ränke und Lügen, in die Finsterniß, in das Infernum der Erde. Ronnten zwei fo verschiedene Früchte an ein und bemfelben Stamme erwachsen? Anna von Sarder ift eine ausgetragene Geftalt im Sinne Jean Baul's, wie fie feinen großartigen, prach= tigen Entwürfen in der Regel anfänglich vorschwebten. Aber er verdarb fich seine genialen Compositionen nicht selten burch eine zu ftark besetzte Instrumentirung. Dennoch ift und bleibt Jean Baul einer ber er= ftaunenswertheften Dichter und Kunftler aller Zeiten, der in Uranlage, im Berausschlagen der Gestalt aus dem rohen Block, in der Ausmeißelung einzelner Theile, zumal aber, wenn er zu Farbe und Binsel greift und Flammen auf Fresten wirft, daß Bulkane rauchen und die Wälder im Widerschein sich röthen und gange Sternenhimmel funfeln, nur Wenige feines Gleichen

hat. Ich komme gerade bei Guskow absichtlich öfter auf Goethe und Jean Paul zu sprechen, da Guskow in seinen schönsten Bildungen die klare Gestalt des ersten und die musikalisch, großartig plastische (wie gesagt in der ersten Aussührung), aber auch malerische Lebendigkeit des letzten hat. Ich wünschte, daß Guskow noch mehr in der letzten ausruhte, trop des Sturmschritts seiner Zeit, und sich so recht behaglich, wie er in der Idylle eingelegter Episoden Meister ist, darin auch niederließe.

Anna von Harder ist von Leiden nicht verschont worden, ihre eigene Schwester Pauline hat ihr des Herben genug zu kosten gegeben, ihre einzige Tochter hat ihr der Tod entrissen, sie aber ist dieselbe geblieben, oder vielmehr sie hat sich von Schmerz zu Schmerz hinausgeläutert, während ihre Schwester «Läuterungen» nur schrieb. D, über diese elende Wiedergeburt auf dem Papier! Anna hat kein Verlangen nach den "Gesellschaften" und den "kleinen Cirkeln", ungeachtet sie nach ihr geizen; sie hat nur Verlangen dort in Tempelheide den Alten zu pslegen, die Thiere zu füttern, Gutes zu stisten wo sie steht und geht, und, wie Musik ihr Labsal ist, so hat sie so viele Harmonien derselben in sich ausgenommen, um auch vom Krächzen der Raben und dem Gelächter der Papageien

nicht mehr gestört zu werben. Sie lauscht bann Abends gern ben Meolsharfen, die ihr von feligen Geistern Runde geben, während Pauline von Bespenstern geschreckt wird, nach beren Eristenz sich bie Ludmer sogar bei ber Polizei erfundigen muß. Der lette Liebreiz schöner Geiftesanlagen und ber einstigen Jugend, den wir nur wie ein lettes Abendroth noch auf Baulinen feben, wir finden ihn, in der Gesellschaft bei ber Fürstin Basamstoi, auch auf Anna's gangem Antlig ausgeprägt, ungeachtet auch fie ichon Matrone ift; aber bei Anna von Harder ist es schon ein Morgen= roth, das fie umleuchtet, von einer andern Sonne ge= worfen als ber, welche und hienieden aufgeht. In biesem Lichte verklärt sie ihre Schmerzen, aber auch ihre Freuden, wie die, welche ihr Ackermann ober vielmehr Robewald bereitet, als er ihr nicht ihre Tochter, fein Weib, wol aber feine Tochter, ihre Enkelin in Selma zuführt. Das find bann die Festtage ihres Lebens. Aber auch die Monotonie des Werktags weiß fie zur Feier zu erheben, und wird diese durch neue Stürme unterbrochen, auch die zu beschwichtigen, wie ja auch auf ber Aeolsharfe ber Sturm bann am schönften schlägt, wenn ihre Saiten im Ginklange geftimmt find.

## VII.

Bielleicht gibt es im Reiche ber Möglichkeiten feinen Gegenstand, ber mehr ben Gindrud ber Macht, aber auch Ohnmacht zugleich zu erkennen geben fonnte als eine Schone, die in ber Berzweifelung an ihrem Geliebten zu ihrer Freundin flüchtet, um ihren Schmerz auszurasen. Uns überwältigt biese Scene, weil sie und die Treue, die Aufopferung eines Beibes im ftarkften Affect zeigt, und wir fühlen Mitleib. Sie gewährt uns in ber Dhumacht jedoch auch ben Eindruck moralischer Schwäche, weil wir über bem Geschlechte nie den Menschen vergeffen durfen. In ber geschlechtlichen Liebe liegt immer die Gefahr ber Sklaverei und Herrschssucht auf beiben Seiten. Das Weib darf sich nie an ben Mann verkaufen, ober gar in ihm ihren Gott feben. Der Mann barf nie mit ber Liebe bes Beibes fpielen, aber auch nie fie gur Bot= tin erheben, die über ihn souverane Macht ausübte. Seben Sie ju, verehrter Freund, ob Sie in Ihrem

Sundenregifter ein Bergeben ber Art finden; ich will sehen, ob ich Ihnen, durch die Umstände modificirt, Absolution ertheilen darf. Gräfin d'Azimont ift eben in dem Kalle, daß fie an der Menschheit verzweifelt, und an ihrem Gott irre wird, da fie an dem Fürsten Egon verzweifelt, ungeachtet sie an einen Grafen verheirathet ift. Sie kommt aus Paris. Sie liegt eben an der Bruft Paulinens, und läuft die gange Sprachleiter ber Leidenschaft auf und ab; ihr schönes Saar ift aufgelöft, ihre Wallungen find bedenflich, ber Styl ihrer Rede fliegt und ift echauffirt; er hat frangofische, beutsche, doch auch russische Betonungen; er hat ein Feuer, wogegen Selvise ein Kind war, und die heutigen Franzosen in der Krim können jest sicher sein, daß die vornehmen Ruffinnen in der Glut der Liebe nicht zurückbleiben. Und boch, wie viel Besonnenheit, Bildung, berechnende Coquetterie in diefer Schwester Abelens! Sie erzählt ihr Leben, fie ftreift die Litera= tur, fie ftreift Balgac, Nabasti, fie philosophirt, fie verrath gute Lehren eines alten Chemannes an ein junges Weib im Geschmacke von Eugen Sue und ben Romantifern; sie konnte uns, wie sie aufgelöst, fast bereuend baliegt, wie eine in's Moberne übersette Ratharina von Siena, die auch philosophische Bilbung hatte, erscheinen, wenn fie nur nicht ein Welt=

find ware, wenn sie ihre Reue, im Beichtstuhl einer Sünderin selbst, nur aufrichtig meinte. Sie brobt vielleicht schon den Schleier zu nehmen, jedoch — ich fürchte, wenn Egon sie wirklich verläßt, sie nimmt nicht ben Schleier, sie nimmt einen Mann. Aber auch aristofratischer Stolz die Sulle und Fulle, trot aller Berknirichung! Sie, die Fürstin, ift die Retterin eines Fürsten aus der Hand ber Handwerker und einer Grisette gewesen! Sier spielt aus bem Munde Selenens, in einem glücklichen Rebeneinander bes Dichters, die Flamme einer Fürstin mit der jenes Tifchlers im Thurme (Egon's) im Spielzimmer von Enghien zusammen. Was Pauline, obwol sie Theil= nahme fünstlich auflodern läßt, bei sich für ganz an= bere Gedankenreihen verfolgt, hab' ich bereits früher angedeutet. Kommt her, und studirt die Corruption ber modernen Gesellschaft in zweien Weibern, wie ste euch so leicht nicht wieder ein Dichter in Scene seken wird!

Bei Paulinen ift heute Abend Gesellschaft, auch Helene bleibt, auch Melanie erscheint nebst Schlurck, auch Drommelden ist zu treffen, der wieder alle Bedenk- lichkeiten mit munterer Laune zu vertreiben weiß, mit dem in unserer Zeit sehr beliebten Worte "nervös" Zau- ber wirft, sogar etwas "Seele" gelten läßt, vielleicht

6

Jung.

fogar die "Diatetif" von Feuchtersleben empfiehlt - wie fie es verdient - und sicher heute felbst die Somoo= pathie für den Supernaturalismus ber Medicin erflärt. Ein reicher Damenchor! Melanie dupirt Excelleng nach ber Schwierigkeit, und indem ber Intendant fo= gar die "Gieffanne" abbildet, merkt felbft Belene, die noch Uneingeweihte, woran sie mit ihm ift. Aber trop Werded's Offenheit und ber blendenden Schon= beit ber d'Azimont, ber fast zurücktretenden Melanie's, es geben Schauer burch biefe Gefellschaft, es zergeben alle Genuffe auf der Lippe wie Baifers, es ift eine Klucht in diesen Stellungen, Bewegungen, Unterhaltungen, als wenn der Jüngste Tag schon vor der Thure stunde. Fürchtet die Ludmer etwa wieder Gespenster, und spurt Melanie wieder die Rabe 

Wir stehen jett, mein Freund, vor zwei kolossalen Aussührungen in dem Riesenbaue unsers Romans, die uns in ihrem Nebeneinander die gewaltigen Dimensionen des Ganzen, wie leicht es auch ausgestaltet scheinen mag, mit einemmale vergegenwärtigen, es sind die "Brandgasse, Rummer Neun" und "Der Fortunaball". Wie man sich die Größe eines ganz bestimmten, ungeheuern Baues dadurch veranschauslicht, daß man berechnet, wie vielmal wol ein ans

deres befanntes Bauwert hineingehen wurde, fo ge= winnen wir einen Makstab für die weitreichenden Maße der "Ritter" durch die eben bezeichneten Partien. In ber Brandgaffe betreten wir ein ganz anderes Geifterrevier als alle bisherigen. Das Lo= cal dafür ift ein Zusammen von Häusern, die auch einst dem Ritter Sugo von Wildungen überantwortet wurden, und beren Beaufsichtigung Schlurck fur .. bie Commune" übernahm. Es ift ein ganzes Reft von Wohnungen für die sogenannten kleinen Leutchen, ehr= liche und unehrliche; aber schon daß hier soviel von Nummern die Rede, daß die Gaffe fo finster und ena ift, baß man leicht, wie bas Bolf fagt, abgemurtst werden fann, schon bas gemahnt uns an Sträflinge, an Berbrecher. Die Namen der Aufpasser bis zur Polizei hin sprühen und wieder manche Geifter an. bis auf Par, den Obercommissär, so eine Art Friebensrichter. Dann aber gar: Mullrich, unten im Erdgeschoß wohnend; es klingt etwas-Stockiges, Muffiges, Modriges aus dem Namen hervor; bas Bolk fagt: moltrig. Ferner: Kummerlein; dies Diminutiv hört sich an, als bezeichne es Einen, ber zwar burch die Commune sein Auskommen hat, um nicht zu verhungern, aber boch auch so seinen stillen Rummer, sein Rummerchen noch nebenbei; es brennt in bem

Namen so ein verschlafenes, kummerliches Pfennig= licht in einem feuchten Reller, und beleuchtet bas Elend eines Unterbeamten, man nippt und schläft bei bem Lichte ein. Das Bolf hat oft folche Namen, weiß der Himmel, woher es fommt; es steckt in allen Dingen ein Wit und eine Fronie, um Freud' ober Elend zu beleuchten. Auch dafür hat Gupfow eine Dickens Bog'sche Phantasie. Dies ganze Ctablissement ift ein wahrer Höllenbreugel, und doch vielleicht nicht burchweg. Wie wir Dankmar und Siegbert, awei so edle Menschen, in dies unheimliche Quartier schreiten sehen, zu diesem finstern Treppengeftiege binauftaften boren, um Sadert aufzusuchen, fragen wir uns, wohin wol Menschen mit unfterblichen Seelen möglicherweise gelangen fonnen. Dante's «Hölle» beantwortet es. Dankmar ift hier Durante= Siegbert's Führer, über Galerien und Sofe meg, aus benen fie fatale Gefichter anglopen. Der Schrei= ber Schmelzing mit bem "Dintenarmel" ift capital; folde Leutchen wollen zeigen, daß man an folchem Orte, por fo feltenem Besuche, auch Lebensart habe. Es ist für die Besuchenden aber auch mit manchem Behagen verbunden, den Inwohnern fo in's Berbor= genfte, in's Reglige hauslicher Ginrichtungen gu bliden. Run aber - wer hatte es erwartet - fommt hier

ein Stillleben mit tidenden Uhren (o Beit, ftehe ftill!) und einem Weibe holdester, reizendster Art! Es ift ein Stubenleben fauber wie in einer Linfe gefehen, und lauter Liebe barin. Sier gehen wir aus ber Solle jum Paradiese ein. Es ift ein großes Zimmer, Uhren auf Uhren ticken und geben trot Ewigkeit die Bulfe ber Zeit an. Der Uralte ba, ber nur noch bie Uhren nothdürftig überwacht, hat für die Eintretenden gar keinen Blick mehr; er hat in so hohen Jahren schon den Borsprung in die Zeitlosigkeit. Aber Luise Gifold, feine Enkelin, fie ift ben jungern Geschwiftern zugleich Mutter, ben Eintretenden, die hier auf Sackert warten, das freundlichste Entgegenkommen. Jest schnei= bet fie ben Rindern zu Nacht vor, jest bettet fie fie, fpricht zuthätig ohne jede Berlegenheit mit ben Fremben, ift in diesem Nebeneinander des lieblichsten Zwielichts Alles überstrahlende Schönheit, Charafter, Seelenabel, Benügsamkeit. Dazu bas Accompagnement ber Uhren, die der Alte, felbst jest noch, so nahe der Ewigkeit, leitet und lenkt, ju Allem was in ber Beit geschieht, als hörte man diese felbst hier mit tausend und aber taufend Füßen gehen. Rurg, diefes Genrebild, Luise Gifold brin, ift ein wahres Studium fur Maler, ein Meisterstück über jeden Breis. — Bon Sackert will ich hier schweigen, ba es an Raum gebricht, wie

er endlich kommt, die Treppe herauf poltert. Man möchte, wie er heute erscheint, außrusen: Bist du er, oder der Geist, das Gespenst eines andern Sterns? Jest noch der gefassene Geist des Erdplaneten, einst vielleicht doch noch der Verklärung werth? —

Aber das Volk weiß sich auch für alles Entbehren und alles Elend der Brandgasse schadlos zu halten. Wie sollte es auch nicht, ist es doch ursprünglich im Besitze aller Poesse? Auch Vornehme drängen sich so gern in die Belustigungen des Volks, weil es da noch harmloses Aussauchzen gibt, wenn freilich auch längst die Corruption und die Orgie selbst die hieher gedrungen sind. Kommen Sie, Bester, mit mir einige Augenblicke nach dem Fortunaball. Selbst die züchtige Luise Eisold eilt hin, um einmal in den Verschlingungen des Tanzes, unter den Fansaren und dem Beckenschlage der Musik das ewige Einerlei des Werkstags zu vergessen. Dankmar und Siegbert, Hackert ohnehin, sind auch da. Pax, Mullrich, Kümmerlein beugen Ercessen vor.

Fürwahr, hier ist Sperl in Floribus! Hier walzt man Straußisch und Lannerisch. Hier gibt's Polfa und Barsovienne. Der Dichter eröffnet und eine Perspective im größten Styl ohne Ende, von Tanzenden, Spazierenden, Scharmunirenden, Schmaus

senden, Zechenden. Das Kroll'sche Etabliffement in Berlin ift bagegen ein Kindertangsaal, eine Klein= finderbewahranftalt. Juchhe, hier ift die Walpurgis= nacht. Das Bolf ift ungenirt, von Mullrichen und Rummerleinen wird spionirt. Dies Schnuffeln, Diese Steckbriefbezeichnungen! Alfo auch in biefem Bara= diese, freilich frivoler Weltlichkeit, ber Cherub mit dem Schwerte, ber aber felbst hier vom himmel gefallen ist. Und doch Rasereien solcher Art werden dem Bolke auch an diesem Orte gern bewilligt, als Ableitung anderer Gedanken. Man versteht fich wir sehen es an Par und an Mullrich - mit bem Bolf; man zecht so unter der Hand mit. Wel= der Staat hat an solchen Beaufsichtigern die Burgschaft voller Zuverlässigkeit? Das Alles, und wie Vieles sonst noch, hat der Dichter hier wahrhaft transparent faft über bie Breter geführt. Das find aufgebedte Mufterien ber Residenz, aber auch Europas, der Jettzeit! Wie Rebhühnerketten, wie Nachtschwa= den von Fledermäusen schwirren, wirbeln diese Dirnen daher. Dann andere und schon wieder andere Nachtwögel, die jenen bie Beute abtreiben. Sterne bes Weltalls faum, Sternschnuppen nur, wie tum= melt ihr euch in bem Momente Dafeinsluft! Das gibt fein Studchen Erifteng preis, für einen Augen-

blick Genuß! Das ba find wol die Bedienten ber Pauline von Harber Excelleng, Schlurd's Jeanette; schöne Gesellschaft das; wie die Herrschaft so die Die= ner, nur etwas gröberer Comment! "Sa, fa, Befindel, husch, husch!" heißt es ja wol in Burger's "Leonore"? Wer mag die grune Brille bort fein? Wir hören später: ein Jesuit, Professor Rafflard, auch einst Lehrer Egon's. - Das ift wirklich hier die Unendlichkeit des Kosmos, aber die Unendlichkeit ber gefallenen, in den Erdproces der leidenden Mensch= heit bereingeriffenen Creatur; einige reinere Seelen find mit hinuntergewirbelt, ober freiwillig gegangen, um den andern wieder aufzuhelfen. Sadert wird hier gar von den Aufpassern geworben, sein Schutzengel will ihn retten. Bax entdeckte, daß hadert vielen Berftand hat, ungeachtet er auf den Ropf fiel, als ihn Lasally mishandelte. Aber der Tanz geht immer fort. Die Aufpaffer find die Staatsprofa in diefer Socialpoefie. Und nun biefer Sergeant Sandrart, bas ift ein graber, schmucker Bursche, ein stämmiger Baum neben ber Blumenseele des Waldrandes, neben Frangen Seunisch. Was wird Louis Armand fagen? Er wird fich freuen, benn er ist neidlos. Und nun gar die schwarze Binde! - Wer bas ift? Sie wiffen es; es ift mein zweiter Liebling, nein boch, ber erfte neben Actermann. Ueber

ihn muß ich in einem andern Briefe ausführlicher sein. Solche Menschen, wie der da, werden höchstens nach Jahrhunderten einmal von einem großen Dich= ter geschaffen. - Das Kest ist vorbei, eine herbe Mor= genluft streicht burch die Sale. Die Gasflammen werden bleich. Wer aber bift du, Wanderer, der du, bleicher als jene, noch so spät kommst? Lesen Sie, Freund, die Stelle von so unendlicher Wirfung wieder und wieder, wie Hackert als Nachtwandler kommt. Sie ift unvergleichlich. Mullrich äußerte einft von Hadert: "Seine Krankheit ift fein Unglud." Das Bolf fagt auch von dem mit Epilepfie Behafteten: er hat das Unglud, er hat das Bochfte. Das Bochfte ift aber umgekehrt der Abgrund. In Sackert sehen wir einen Abgrund, aber oft auch einen Anlauf zum Böchsten. - Der Schluß des vierten Bandes ift in dem, was Melanie bemerkt, vom Vater bemerkt, über alle Maßen ergreifend.

## VIII.

Wir nabern uns jest, verehrter Freund, mit immer schnellern Schritten dem Mittelpunkte des großen Buld= adersustems, oder saa' ich nur geradeswegs dem eigent= lichen Herzen unsers Romans, welches baber auch so ziemlich in der Mitte desselben liegt, wofür ich Ihnen benn sogleich noch näher ben Ort angeben fann, es ift nämlich bas elfte Capitel bes fünften Buches, und hat sehr finnreich selbst wieder die ein= fache Ueberschrift: «Die Ritter vom Geifte», fodaß hier Mittelpunkt und Veripherie. Bergbunkt und Leben bes Ganzen in fünstlerischer Idealität zusammenfallen, in schöner Einheit und Gliederung nicht mehr außer= einander oder auch nur nebeneinander, fondern in= einander sind. Auch hierin, in dieser trefflichen An= ordnung, gibt sich fast symbolisch kund, daß Gupkow die «Ritter» nicht bloß mit dem Verstande, auch mit bem Bergen geschrieben hat, und wer die Schäpe nicht gu heben verfteht, die bicht unter bem Bergen jenes

Capitels ruhen, und Leben durch das ganze Werf ftrömen, der hat die «Ritter vom Geiste» umsonst gelesen.

Run muffen wir uns aber, um zu folcher Mitte zu gelangen und die weitern Ergebnisse zu gewinnen, über einige Bunkte erft verständigen, und bann auch den furgen Weg bis zu jener Mitte noch zurücklegen. Möchte von unserer Zeit zweierlei nicht ver= fannt werden; die wahrhafte Doctrin und die wahrhafte Perfonlichkeit. Ohne beide, ohne po= fitiven Inhalt und das Bewußtsein um subjective Freiheit, ift feine Bildung möglich, fein Ritterthum vom Beiste zu verwirklichen. Es ist wahr, die heutige Doctrin ift häufig ideenlos geworden, die Ideen aber gar find oft gottlos, was foll da aus dem Bewußt= fein um die Berson werden? Die groben Doctrinare laffen fich auf keinen Beweis mehr ein, die Afterphilo= sophen haben den Beift, seinen Ursprung wie seinen Beruf, verkannt, was soll da aus der Philosophie und vollends aus dem Reiche Gottes werden? Da= her ift es gefommen, bag in unfern Tagen ber Ber= wirrung so viele Menschen, die noch denken, Philosophen auf ihre eigene Sand geworden find, bis die Weltweisheit wieder in verjungter Geftalt auferstehen wird. Auch unfer Roman hat nach einem fehr tiefen

Intuitivsinne des Dichters solche Menschen der ausgezeichnetsten Art aufzuweisen. Dankmar ist der Phislosoph eines neuen Ritterthums, Armand Philosoph des Communismus, Murray Philosoph des Christensthums, Murray, dessen nachgelassene, kostbare Ideen die Ritter vom Geiste und die Leser des Romans, bis in die fernste Zukunft hin, doch ja benußen mögen.

An Dankmar kann man so recht den Proces nach= weisen, den der Mensch, der sich bildet, und nicht ge= rade auf eine Anstellung lossteuert, sondern sich vor allem innerlich befriedigen und demgemäß wirken will, burchzumachen hat. Dankmar ift die Solidität felbft. er studirt nicht umsonst Montesquieu, er ift ein Todfeind jedes Spectakelfortschritts. Er erfreut fich ausgezeichneter Anlagen, einer forgfältigen Erziehung, er bereichert sich mit allem Wissenswürdigen, er schließt seinen Sinn für die Schönheit auf, er entbedt, baß er die Gesetze bes Weltalls in fich trägt, daß die Natur uns für die Runft schon auf halbem Wege entgegenkommt. Go gelangt er zum Bewußtsein bes Geiftes und der Cbenburtigfeit aller Beifter. Dies ift ein ebenfo befeligender wie gefährlicher Standpunkt. Welche Autorität der Erde kann Dem noch imponiren, der fich felbst als Geift erkannt bat? Mit Recht feine. Welche Autorität überhaupt fann da

noch eine Macht sein? Doch nein, hier besinnt sich Dankmar, wie jeder denkende Mensch, hier bescheidet er sich. Unsere Seele hat Anlagen, ist empfänglich für Ideen, hat sogar angeborene Ideen; sie hat Wahrnehmung für die Erscheinungen, selbst ein Berständniß derselben; aber sie schafft ursprünglich weder Ibeen, noch schafft fie auch nur Erscheinungen. Wir sehen die Gestirne in unermessener Zahl ihre prächtigen Kreise über uns beschreiben. Wir finden überall Zweck und den erhabenen Ausdruck eines Willens. Aber unser Zweck ift das noch nicht, und auf unsern Willen geschieht das Alles noch nicht. Zweck und Wille aber find schon Vernunft, und laffen auf eine ursprüngliche Einheit des Zwecks und des Willens, auf Schöpferfraft, Bewußtsein, Freiheit, Beift, Berfon, im eminentesten Sinne bes Wortes, im Weltall felbft schließen. Denn Person ist ba, wo ein denkendes Wefen durch das Bewußtsein sich mit sich felbft eins, und in dieser Eintracht frei weiß, wo es sich eine Welt schafft und diese Welt auch durchdringt. Wir Menschen alle kommen erst durch allmälige Ausweitung unferer Seele jum Beift, jum Bewußtsein, zur Freiheit und Person. Wir werden in das Universum hineingeboren, und das Universum ist schon ba. Wir muffen die Erbe wieder verlaffen, und das Universum bleibt. Dieses kann nicht auseinanderfallen, es kann sich nicht bewußtlos in unzählige Atomen oder höchstens in Ideen zersplittern; ein solches Können ware gegen das ewige Princip der Vernunft. Die Schöpfung fann aber schlechterdings nicht aus ber Natur, und am wenigsten aus uns felbst erflärt werden, die menschliche Person nicht aus der mensch= lichen. Wir selbst schaffen nur, wiefern wir schon die Berrlichkeit der Schöpfung geschaut haben; wir selbst fommen zum Geift, nur wiefern ber Beift ichon ba ift. Wie ich oben andeutete, daß in bem Bergpuntte einer Dichtung, und in dem lebenglühenden Bergen des Dichters der Mittelpunkt und die Beripherie fei= nes Werkes zusammenfallen, Eins find, fo wird baffelbe wol ebenso vom Universum gelten. Das die Welt hegende und sie aus sich entlassende Berg und Die Welt find aber nicht pantheiftisch zu vermischen. Dhne Anerkennung bes Bergens der Welt ift feine Einsicht in das Wesen des Universums möglich, ohne Unerkennung des Geiftes als folden, noch außer bem Menschen, fein Ritterthum vom Geifte. 3ch werbe Diese Boraussendungen an Ort und Stelle brauchen, und wende mich wieder unserm Romane zu.

Wir haben bis jum elften Capitel gerade noch Beit, mit Dankmar uns zu entscheiben, mit ihm und

einigen Freunden zusammenzuruden, über gewiffe Ideen einig zu werden, und ein neues Leben zu beginnen, ober von den Wechselfällen des alten, diesem ewigen Ebben und Fluten des Zeitgeistes, uns täuschen und in das Richtige fortreißen zu laffen. Welcher Mannichfaltigkeit von Geftalten, wie übergroßen Span= nungen führt bereits ber Anfang bieses Buches uns wieder entgegen! Man freut sich ber Genesung des jungen Fürsten, und halt es bei bem, was ihn wirtlich vor Vielen auszeichnet, für wahrscheinlich, daß er jest, eingedenk ber Freundschaft mit Dankmar, vor= treten werde. Man halt wirklich dafür - fo meifter= haft überrascht uns später ber Dichter — die größte Gefahr habe Egon in der Gräfin d'Azimont zu über= winden. Aber schon wie sich der Kürst immer sicht= licher in seinem Palast gefällt, schon wie er der Eti= quette mehr und mehr Raum gibt, seine Comforts fich behagen läßt, wie er gleich nach feiner Genefung, mit Herablaffung, aber auch mit diplomatischen Neben= gedanken, zu empfangen weiß, wir erkennen in all' dem den frühern Egon nicht mehr recht wieder. Was das Empfangen betrifft, so begegnen wir in dem zweiten Capitel zweien bereits befannten Geftal= ten, die in diesen neuen Balaftdienst lebensgroß bineingemalt werden, es find: Seunisch, der Förster

aus Hohenberg, und Guido Stromer, ber angehende Literat des modernen Schriftstellerthums; also ein Mann aus dem Volke, und einer aus der tonan= gebenden Schicht ber Civilisation. Der alte Wand= stabler, der schon wieder unter dem neuen Berrn in der vollen Parade eines Haushof= und Geremonien= meisters fungirt, weiß sich offenbar nicht hineinzufinden, wie man zu einem Frühftück à la fourchette einen Jäger und gar einen Mann empfangen könne, ber etwas vom Geiftlichen und etwas von weltlicher Amts= befliffenheit hat. Der Wandstabler ift, obwol Subaltern, eine Capitalfigur im reinften Genre des Bur= lesten. Er fteht mit seinem Stabe in ber einen Sand, die andere in die Seite geftütt, gleichsam vor dem Regimente des Palastes, vor dem Trommelwirbel des Rüchenlärms, des Bohnens, Scheuerns, Stellens ber Tische, des Beckenschlages der Teller, des Klingens ber Silbergeschirre, er steht da wie ein Tambourmajor, vor demselben Regiment, in dem seine Töch= ter die luftigen Marketenderinnen find. Der Jäger heute wirklich an der Tafel des Fürsten, das gibt einen effectvollen Contrast zu dem Expfarrer, als zweitem Gafte. Diefer Jäger ift wieder ein prach= tiges Stud Volf. Das Volf ift frifd, und bleibt fich, wenn nicht schon fremde, verderbende Ginfluffe

eingebrungen find, immer so gleich wie die Natur; es ift oft auch wild, ungebändigt wie fie. Das Bolf ift wie ber ewig grune Wald, in bem auch Ungethume hausen, aber es erquickt und fraftigt uns in seinem freien Naturwuchs. Grun ift zwar auch die Farbe ber Unreifheit, aber beffer oft unreif, als überreif fein; besser oft abergläubig als ungläubig, ungebildet als verbildet. Dort ift noch Zukunft, hier ift bas Leben ruinirt. Seunisch und Stromer. Wie ärgert fich ber entpriefterte Literat über die liebe, harmlofe Natur in bem Jägersmanne, da diefer sich vor des Fürsten Durchlaucht, auch beim Effen und Trinken, so gar nicht genirt! Wir finden Stromer, ber boch faum angekommen in der Residenz ift, hier schon gang so jämmerlich verweltlicht, wie er es auf bem Schloffe Hohenberg hatte erwarten laffen. Der Dichter hat aus der Idealperspective, die boch immer den Nagel der Wirklichkeit auf den Ropf trifft, so haarscharf bis in's Rleinste charafterisirt und scenirt, daß wir be= theuern möchten, folche Scenen mußten am Enbe ber vierziger Jahre im Empfangszimmer manches Minifters vorgekommen sein. Auch ift Egon sehr bald au fait, und weiß bem Manne, ber versichert, sein ungeheures Genie im Talar gar nicht bergen zu fonnen, felbst mit aristokratischer Sinweisung auf bei=

ligere Bflichten, gemeffen und fein zu begegnen. Berfratte, an nichts mehr glaubende, genietolle Geiftliche, die eben auf dem Sprunge in die ausgelaffenste Welt= lichkeit find, können sich hier in effigie in Stromer's Benehmen und Rede sehen und hören, wie auch fünf= tige Staatsmanner in Egon — ber ben Minister ichon leise verräth - ihr Borbild finden, und lernen, wie man fich foldenfalls zu nehmen habe. 3ft Stromer's Rede immer noch falbungsvoll, fo ift fie boch auch heibnisch = sokratisch, so ift sie boch auch modern, so weiß sie vortrefflich, obwol die Orgel noch immer mit hörbar ift, diverse weltliche Register als Auskunfts= mittel zu ziehen. Sagt Guido Stromer boch fogar bem Jager Schmeicheleien, indem er ben "Wald", als Naturtempel, neben ber "Rirche" gelten läßt, und zwischen Gott und Göttern bas artige Mittel= ding "Gottheit" braucht, um auf dem Gebiete der Religion nicht perfönlich zu werden, und in keiner Weise zu beleidigen, dabei aber auch aufgeklärt zu bleiben; nur daß, ergöglich im höchften Grabe, ber alte Jager bas Ding "Gottheit" gar nicht verfteht. Aber auch aus Egon's Worten, ber fich in seinem Range ichon hinlänglich fühlt, ift Stromer'n gegen= über zu entnehmen, wie wenig Gewicht in ber Regel derartige Herren auf das Literatenthum legen, wie sie

mit verhaltenem Lächeln Artigkeiten fagen, Bersprechungen machen, welche sie nie zu halten gebenfen. Nach Stromer's Entlaffung treten bann in bas Empfangzimmer noch Herr von Zeisel und Dankmar. Der Juftigbirector von Zeisel, ein Mann, ber von jenem Umtseifer brennt, von jener ftricten Observang erfüllt ift, die bei ihm fast verdächtig sind, aber sich auch die Anstrengung gibt, als wolle er, Edelmann wie er ift, über die tagtägliche Rechtsverwaltung schon in die Diplomatie binausragen. - Sehr wichtig ift dann vor allem der Moment, in welchem Dankmar und Egon hinter dem verhängnifvollen "Bilde" der Kürstin, statt ber fehlenden Memoiren, die vier Bücher «Von der Nachfolge Chrifti» des Thomas a Rempis entbeden. Wie unscheinbar biefer Borgang, bei ber Ermangelung ber Memoiren, auch fein mag, er ift fur Denjenigen, ber die tieffte Tiefe ber Mitter vom Geifte» durchdringt, eine Kataftrophe im Roman. Ich werde Ihnen, verehrter Freund, darüber meine Ueberzeugungen nicht verschweigen. Das aber ift schon hier wohl im Auge zu behalten, daß "das Bild" gerade burch folche Entdeckung nicht bloß auf Egon, sondern auch auf die Ritter einen Bezug hat, ebenso wie der "Schrein", dieser freilich aus einem andern Gefichtspunkte. Auch bas möchte ich zu be=

benken geben, daß möge Melanie sein, wie sie wolle, vergnügungssüchtig, leicht, coquett, ihr doch Dankmar und die Ritter bleibenden Dank schulden. Denn Meslanie, in ihrer sich gleichbleibenden Liebe, war es, die das Bild einst Dankmar'n ebenso einhändigte, wie sie ihm die Papiere übergab, ohne welche der Schrein seine Wirkung verlor, und noch dazu in einem Augensblick übergab, in welchem er dem Bater gegenüber Melanie's Hand verschmäht hatte. Ich gönne seder Leserin unsers Romans, und gewiß auch der Berssasser mit mir, die schöne Genugthung, welche sie in solcher Treue eines Weibes empfinden mag.

Aber — auf's Neue ber grüne Wald lockt, und die Töchter bes Bolkes mit ihm! So ein Wald ist immer noch lieblich, auch wenn er nach der Residenz kommt, und in seinen Bäumchen zur Weihnacht und froh wie die Kinder stimmt. Wie bist du schon — verzeihen Sie mir die Ossian'sche Wendung — o Tochter des Waldes und Bolkes in deinem Reize! Haben Sie je ein anmuthigeres Kind gesehen als dieses Fränzchen Heunisch? Wie sie es nur angefangen hat, sich also in der Welt zu bewahren? Das Ungethüm des Waldes in menschlicher Gestalt, die Ursula, hat sie ängstigen, ihr aber nichts anhaben können; auch die große Stadt nicht, wo sie eine Nähterin, eine Schneiders

mamsell geworden ift. Das ift die mahre Schönheit, die nichts um sich weiß, und die auch ihre Umgebung noch schon macht. Seben Sie diese Frang, wo Sie wollen, draußen im Försterhaus oder hier in der Re= fibeng, in ber Tischlerwohnung, wenn Sandrart, ber Sergeant, bei ihr einspricht, ober bei Schlurcks, wo fie naht, und Melanie und Jeanette ihr nedisch und schadenfroh zusehen, oder gar auf dem Zimmer Louis Armand's, wo sie hingerath, sie weiß gar nicht wie; überall ift fie daffelbe allerliebste Geschöpf, deffen reine Atmosphäre selbst ben schwindsüchtigen Jesuiten, Professor Rafflard, weniger huften macht. Und, wie sie das Französische bei diesem abbestellen will — der etwas wunderliche Jäger, ihr Ohm, der befiehlt es fo - und ihn nicht findet, und wie sie deshalb an ihn au schreiben beschließt, und es ihr so recht frauen= zimmerlich schwer wird, die Feder und das Papier in's rechte Façon zu bringen, und nun doch ber Brief gewiß der allertreueste Abdruck von ihr selbst ift; es ift Alles und Jedes zum Entzücken; felten wol hat ein Dichter ein fo herrliches Weib aus fich heraus= gesett, und Louis Armand hat nicht bloß, wie sie, bas lauterste Berg, er hat auch den lautersten Beschmad, ba er ben schönsten seiner Goldrahmen am liebsten um folches Bild heute noch legen möchte. — Und

nun Frangchens Berkehr mit Luise Gifold, auch einer Tochter bes Bolts, auch fcon und rein wie fie, aber lebens= und leidenserfahrener, aber frampfhaft erregt von dem Jammer, der noch besteht, in der mensch= lichen Gesellschaft besteht, und dazu berufen, immer noch herberes Schicksal zu erkunden, sobaß sie auch mit Vergangenheit und Gegenwart gebrochen hat. und boch sich immer aufrechterhält, und nicht ver= zagt, wol aber von sittlichem, heiligem Groll gegen unser heutiges Mauserwesen erfüllt ift; ich mußte für jede dieser vollendeten Gestalten einen gangen Brief haben, um sie in ihrem vollen Werthe auch nur an= beuten zu können. Lesen Sie heute noch bas Capitel: "Des Volkes Ahnungen", und Sie werden meiner freudigen Bewunderung einer folchen Dichterfraft wieberholt beistimmen; Sie werden aus jenem Capitel entnehmen, wie tief gewiffe Melancholien, die ihm fonft fremd waren, jest schon in's Bolf eingedrungen find. Das Mädchengespräch der Beiden ift ein kaftalischer Quell, ein driftlicher Born für schwermuthige Boltslieder und Balladen, den Armand und Dleander hoffentlich benuten werden.

Aber — wie in einer Beethoven'schen Sonate geht dies musikalische und doch so plastische Element des Romans noch tiefer, um sich auch wieder zu himm=

lischen Sohen zu erheben. Da erwähnt die Gisold noch einer Andern, die wir schon kennen, der Auguste Ludmer, aber auch eines Mannes, ber uns ebenfalls schon begegnet ift, des vermeinten Engländers, bes Murran, des Mannes "mit der schwarzen Binde". Sie wiffen, mein Freund, ber und Ackermann find meine Lieblinge, zwischen benen ich schwanke; aber meines Bergens Entscheidung fällt boch für Murray aus, benn im Simmel ift am meiften Freude über ben Sunder, der wiederfehrt. Ja, Murray, der übrigens auch aus dem Bolfe stammt, ift einer ber ori= ginellsten, tieffinnigsten, unerschöpflichsten Charaftere, welche die Poesie je geschaffen hat. Ich könnte über ihn sofort eine Monographie schreiben, und bin überglücklich, daß ein solcher Mensch nun doch endlich einmal da ift, daß man täglich mit ihm Umgang haben kann. Man besinnt sich bei hervorragenden Erscheinungen gern auf ben ersten Ginbrud. Er ift oft ein gang anderer als die spätern. Als ich die afchwarze Binde» auf dem Fortunaball in einer ber Logen mit einem Frauenzimmer im Gespräch verkehren hörte, wurde ich von ben groteskeften Schauern aber auch Aversionen ergriffen. Ich glaubte einen alten, halbwahnwißigen Wollüftling zu hören, der von feiner Schönen coion= nirt wird. Er steht ihr unter bem Bantoffel, sie kostet

ihm Summen auf Summen, er verschwendet Rleinobien an fie, aber nie ift fie befriedigt, und thrannisch und brutal sett fie ihm zu; fie ist von der Tarantel der wildesten Vergnügungswuth gestochen, er weiß sie faum noch zu zügeln, bennoch hat er sie in seiner Gewalt. Zulett imponirte mir ber Mann über alle Magen. Er verrath sittliche 3wede, er ift die un= verwüstliche Geduld, er ift wie der Erzengel Michael, ber mit dem Drachen der Berworfenheit fampft und ihn besiegt. Und ich hatte mich nicht getäuscht in Murray. Denn wie groß, wie erhaben erfteht er vor uns im breizehnten Capitel: «Innere Mission!» Es ist ba. wo er sich mit demselben Weibe überwirft, die, obwol schön und von stattlichem Wuchs, doch dem Abgrunde sich übergeben hat, aus ihm hervortaucht. Es ist als wenn wir in einen Rampf zweier Centauren bliden. Rein, es ift mehr! Er will ihre Seele, die ihm die Solle entgegenspeit, retten, tofte es was es wolle. Er ift hier ein Menschenfischer im Sinne bes Evangeliums, ein Cherub, der sich ihr, indem sie ihm entgegenraft, wie sonft nur die Teufel an Berdamm= ten thun, aufheftet, anklammert, und ihre Seele nicht preisgeben, nicht fahren laffen will. Er wird, eben noch alt, jugendlich schön, schlank vor unsern Augen; Die schwarze Binde fällt. Schon hat er die Verlorene

auf befferm Wege. Sie bekennen einander ihr Leben. daß und Soren und Seben vergeht. Sie finkt aber wieder zurück in den Abgrund der Verworfenheit. Er ihr wieder nach und - erfaßt fie. Sie achat unter seiner Rraft; sie bricht zusammen vor ihm, aber fie erholt sich auf's Neue. Da bringt er mit einer Engel= legion in sie ein. Sie will vergeben vor Wuth. Er fteht vor ihr ba, an ber Spige seiner Gedanken= icharen, wie ber Beift, ber fteinerne Baft, ber Mahner an die Ewigkeit, vor dem Don Juan, und flammt und bonnert ihr entgegen sein: "Nieder, bete!" Und sie gehorcht. Und das Gebet, das er ihr spricht (da fie nicht mehr beten fann) es ift ein Bebet, bem selbst der Widerstand der Verstocktheit sich ergeben muß. Wo ware schon von einem Dichter der Reue, dem Aufhören, bem Sterben bes alten, bem Aufleben bes neuen Menschen ein folder Ausbruck bes Triumphs gegeben? Ja, in diesem Gebete Murray's, wenn Alle fo beten, wenn Staat und Kirche in ein folches Bebet aufgehen und es damit erfüllen werden, in die= fem Gebete haben wir die Bufunft des Chriftenthums. bas Ritterthum vom Geifte in seiner Vollendung, bas Reich Gottes schon auf Erden. Und so ist der ganze Mann, diefer Murray, und laffen Sie fich nicht, Berehrtefter, und laffe fich Riemand, der die "Ritter vont Jung.

Geifte» lieft, auch nur ein Wort entgehen von bem. was Murray je gesprochen hat. Ja Murray, viel= seitig gebildet wie er ift, noch voll der Erinnerung von dem, was auch er einft zu bereuen gehabt, Mur= ray, unendlich reich an Erfahrungen, an Gedanken, ftets arbeitsam, stets zufrieden, mit seinem Gotte und fich felig begnügt, ftets freudig jum Wohlthun, Murray ift im Besitze der wahren Philosophie des Chriftenthums, aber auch ein Meifter in ber drift= lichen Praris, und ein ftrenges Gericht über bie Salb= heit so vieler unserer heutigen Institutionen. 3ch wüßte, mein Freund, fein Ende zu finden über diefen herrlichen, einft tiefgefallenen, jest aber Millionen Gelbft= gerechter aufwiegenden Menschen, und muß mir mit aller Gewalt hier Einhalt gebieten. Nur dies noch über Murray's Chriftenthum, welches die Bibel und alle gesunde Philosophie für sich hat. Ja, wurde er ju uns Seutigen fagen, die Erlösung, die Befreiung vom Bosen und allem Uebel ist der Hauptnerv des Chriftenthums. Aber ift diefer Glaube, diefe Noth= wendigkeit, diese objective Wahrheit in dem überall schon zu erkennen, wie ihr in eurer historischen Wirklichkeit verfahrt? Tragt ihr — ich meine die Welt nicht ewig nach, oder doch wenigstens so lange ber Mensch lebt, den ihr anklagt? Gelbft wenn ihr ftraft,

und euch an der aufrichtigen Reue, an der Auferstehung des neuen Menschen doch nicht genug sein laßt, tragt ihr nicht felbst nach ber Strafe noch nach. und seid unversöhnlich im Grolle? Und das hieße die Idee und Thatsache der geschichtlichen Erlösung bezeugen, geschweige auch nur die driftliche Lehre, daß die Reue alle Gunde vertilge, und daß Gott ben Tod des Sünders nicht wolle? — Ja, mein auter Murray, bu haft allen Grund zu fragen: "Soll bie Schmach ber Sunde benn ewig fein, ein Verbrechen nie vergeffen werden?" (V, 124.) Und Dankmar, ber Ritter vom Geifte, stimmt bir bei, wenn er ausruft: "Der Staat ist fein Bund ber Menschheit, Die Gesellschaft ift grausam und lieblos." (V, 194.) -Und ich glaube, Thomas von Rempen, der sich statt ber Memoiren hinter dem Bilde der Kürftin vorfindet, wird mit Murran und Dankmar übereinstimmen.

Ich werde sogleich weiter darauf zurücksommen; zunächst aber dieses. Welche Blicke des Verfassers in den ernsten Charakter unserer Zeit, in der Scene mit Fränzchen, wenn er (V, 162) bemerkt, und auf Louis Armand hindeutet: "in allen großen Werkstätten gibt es gewiß immer Einen, der eine Art Propheten abgibt"; und dann wieder: "in jeder großen Werkstatt gibt es — einen Philosophen"; und dann wieder

von Armand (V, 163): "einer sturmischen Leibenschaft war seine melancholische Philosophie nicht fähig." Das find inhaltschwere, zufunftsvolle Tiefblice, Die aber weder Kopfhänger noch leichtfertige, flache Aufflärer verstehen werden. Es geht durch unsere gange moderne Eriftenz ein gegen Religion und Chriften= thum ftreitender Terrorismus fteter Beauffichtigung, Androhung. Wir haben jene heitere, mufifche Erifteng der Griechen gang verlernt, und follten doch viel weis ter sein als fie. Es geht aber auch immer noch eine Luft durch's Bolt, voll wonnesamer Musik und Poesie der Wirklichkeit, zumal wenn es fich, nach einer Woche schwerer, ununterbrochener Arbeit, wie in unserm Ro= mane Franzchen und Louis, zum Sonntage Nachmittag in den grunen Wald, auf die duftige Wiese lädt, und bann zum Tanz bie Schalmei, die Floten und die Geigen erklingen. Doch das ift Alles nur zu schnell vorüber, ober ein Regenwetter läßt's gar nicht gur Welt kommen, und bann geht schon wieder Die schwere Woche an, mit dem ew'gen Frohndienst. Aber das Volk denkt jest schon nach, mehr als je, und dichtet auch bei der Tretmühle, und ist oft schwer= muthig; ja beide, die Strömungen der Lust und die Stodungen ber Schwermuth geben auch schon mehr als je durch unsere Salons, und die jungen Leute

lieben zwar, aber sie haben gar nicht mehr rechte Luft jum eigenen Berd, jur Verheirathung; als lohnte es nicht mehr, als ahnten beibe, Bolf und Vornehme, den neuen Advent, der heranruckt, eine Kataftrophe gewaltiger als jede frühere, und jeder Ritter vom Beifte (nicht die Ritter von der Materie) muß fie wünschen die große Katastrophe, die Krisis sonder Gleichen. Die "melancholische Philosophie" der Mobernen spürt gang richtig, baß bas Ritterthum vom Geifte im Durchbruche zur allgemeinen Erdwirklichkeit ift, auf daß die Halbheit und Zerfahrenheit, das schroffe Rebeneinander von Jammer und Uebermuth aufhöre, und die Erde werde, wozu sie nach dem Chris ftenthume bestimmt ift, das wahrhafte Reich Gottes, das den streitenden Staat und die streitende Rirche zu einem Höhern als beide verklaren wird. Jest noch folgt jeder Luft eine Trauer, jedem Triumphzuge ein Leichenzug.

Wir sehen in unserm Romane (V, 181) vier glücksliche Menschen, von denen der eine noch bleich von der Krankheit ist, vier Freunde, in einer stattlichen Equipage hinaus nach einem Lustorte sahren. Der Herbst täuscht den Frühling vor, aber — es ist doch der Herbst. Wie lebhaste, gedankenvolle Gespräche strömen auf und ab unter den Männern! Und können Sie sich, Verehrtester, eine höhere Lust der Existenz

benken, als wenn Freunde in der Natur Alles durch= sprechen, was irgend des Geistes ist? Aber ich weiß nicht, wie ich die da fahren sehe, ich spure etwas von Schwermuth, die der Herbst allein nicht sein kann. Wie die Vier ba einander gegenüberliken - Die Wandstablers haben ber Wiedergenefung des Fürften au Ehren ben Wagen mit Blumen geschmückt - ift es mir beim Lefen, als hatten fie einen Kinderfarg, auch mit Krangen geziert, in ihrer Mitte, wie Manner im schwarzen Frack sich wol zu vereinen pflegen, ein dahingegangenes, junges Leben zu Grabe zu brin-. gen. So geht es nach Solitübe fort. Man ift an= gekommen. Die Gespräche find immer fesselnder ge= worden. Auch Thomas von Kempen ift auf's Neue in Betracht gezogen. Aber die Ehre, die Ehre vor der Welt lockt den jungen Fürsten. Ich sehe vollends auf der Rudfahrt die schöne Freundschaft der Biere schon welken. Sie ift boch noch so jung! Ich sehe ober ahne ihren Tod. Ja, fie ftirbt, fie ift todt! Das war der Kindersarg, den die Biere dort zu Grabe fuhren.

Und doch, man wollte immer wieder für Egon hoffen. Wie er so trefflich über den Thomas a Rems pis, sogar mit Anerkennung, zu sprechen versteht! Nur daß ihm an dem Manne besonders das "Bors

nehme" (169) gefällt, nur baß er später meint. Rem= pis ware nur auf die Welt bes "Rloftergartens" an= wendbar, das zeigt uns denn wol, daß Egon nicht ohne vorgefaßte Meinungen ift, und zwar nicht frei genug von den Vorurtheilen einer aristokratischen Selbstbespiegelung und felbst bes Zeitgeistes. Und doch ist und bleibt «Die Nachfolge Jesu» von Thomas von Rempen, recht verftanden, mit Freiheit auf jede Zeit angewendet, ein wichtigeres Document, ich wiederhole es, als die Memoiren des Bildes und die Papiere des Schreins. In Rempen's Geifte haben Die Ritter vom Beifte fortzuwirken, nur in viel weis tern Dimensionen, nur mit Eingrbeitung aller Errungenschaften ber Cultur, denn wohl gemerkt, Rempis war ein Ritter vom Geifte, und das von den Meiften erft zu entdeckende Chriftenthum ift daffelbe Ritterthum vom Beifte. Berfteht, ihr Ritter (und von Dankmar und Murray, wenn dieser sich auch nicht einschreiben läßt in den Bund, dem er vorjugoweise gehört, bin ich folden Berftandniffes ge= wiß), verfteht, ihr Ritter vom Geifte, ben Thomas von Kempen nur freisinnig und großartig, so habt ihr in seinem goldenen Lebenswandererbuche auch für unsere Zeit, was fie in allen ihren geiftig Ebeln will, ihr habt Armuth und doch Seligkeit, Reichthum und

boch Selbstentäußerung, Unabhängigkeit von jeder äußern Gewalt, und doch Ausbreitung in einen welt= weiten Bund, Werke und Betrachtung, Arbeit und Keier. Das macht Murran fo groß, daß er irdisch reich, und doch arm an Ansprüchen ist; daß er den Reich= thum befigt, als befäße er ihn nicht, und die Schäße des Geistes mit Freudigkeit und Bescheidenheit verwal= tet. Von Thomas von Rempen lernen wir, was heute fo noththut: Bereinfachung der Erifteng, Rudfichtslofig= feit, Freiheit von Menschenfurcht, Demuth und Bornehmheit zugleich, Freiheit von vietistischer Schönselig= feit, Rrieg gegen ben weltlichen und geiftlichen Stoly, und mit alle dem den himmel schon hienieden. Thomas von Rempen ift frei von allem Zelotismus, von allem salbungsvoll herrschfüchtigen Dogmatismus, und diesen spätern Despotien einer praktischen Theologie, in der so oft jeder einzelne Prediger sein apartes Christenthum hat, und sich für infallibel erklärt. Rur nichts Halbes, ihr Ritter vom Geifte! Dem Geifte nur feine Schranken gestellt! Sabt die Urbanitat ber Stadt Gottes und des Reiches Chrifti im Sinne bes Thomas a Rempis! Wir Ritter vom Geifte haben die große Aufgabe, alle Zeiten in und zusammenzuschließen, und in ihrem Silberblicke schon ewiger Weise darzustellen. Das wahre Chriftenthum will die Früchte aller Böl=

fer für das Reich Gottes gewinnen, und die jedes einzelnen Menschen wo möglich noch bazu. Das wahre Chriftenthum erkennt in allen Religionen, Run= ften, Wiffenschaften baffelbe göttliche Leben. Auch ber treffliche Amerikaner Parker deutet in feinen Schriften darauf hin. Nur keine scheelfüchtige, dumme In= tolerang! Ihr Ritter vom Geifte feit jest bas "Salz der Erden"; "womit soll man denn falzen, wenn das Salz dumm ift?" Berfteht auch ben Thomas von Rempen cum grano salis! Rempen ift ein Schut gegen die heutige Seuchelei, Coquetterie mit der From= migkeit. Er macht, ein Streiter Chrifti, freilich auch Front gegen die materialistische Geiftlosigkeit und Bor= nirtheit unserer Tage, die aus jedem Rind schon die pantheistisch unsterbliche Seele ausfahren sieht, in jedem ganz gewöhnlichen Schaf schon ein heiliges Ofterlamm feiert, und, wie die Excellenz von Harder, jede dumme Bans mit dem majestätischen Schwane ber Leba verwechselt. Was Guttow so bedeutsam in der Vorrede zur dritten Auflage (S. XVIII), bei Gelegenheit "einer armen Magd", hervorhebt, unterschreibt Thomas a Rempis mit feiner weltüberwindenden Liebe buchftab= lich. Und nun zum Heiligthum unfers Romans, da wo die erfte Stufe beffelben anhebt! -

Der Anfang einer Gemeinde, die für den Geift

in die Schranken tritt, ift immer unscheinbar. Das eigentliche Berg, ben Bergpunkt ber Ritter vom Geifte», ber nun als springender Lebenspunkt weiter zunden wird, lefen wir im elften Cavitel (V. 197), wo Dant= mar ruft: "Es gibt eine fleine Leiter von Begriffen, die so einfach, so tief in der Menschenbruft begründet ift, daß fie die einfachste Intelligenz erklimmen fann. Auf diese Begriffe bin reiche sich die Menschheit die Sand, beschwöre fie und erkläre feierlich, auf diesen Schwur hin nur noch leben und fterben zu wollen!" - Fürmahr, es ift erstaunlich, wie fich aus ben einfachften, übersehbarften Elementen, eine Unendlich= \* feit, das Universum zusammenbaut! In den 25 Buch= staben des Alphabets liegt die Unendlichkeit der Ideen verzeichnet, liegen und schlummern die herrlichsten Ge= burten! Wer fie zu wecken verftunde! Go in ben Tonen, ben Strichen, ben Farben, ben Figuren und Körpern. Aber Alles kommt auf bas Kundament bei einem Baue an. Wenn Dankmar (V, 194) fagt: "Ein einzelner Mensch kann in unsern Tagen nicht mehr Meffias fein; die Ideen find es, die jest als Erlöfer und Propheten auftreten"; fo fann ich, was die Ideen betrifft, mit Dankmar nicht übereinstimmen; aber bas schabet nichts, benn mit Dankmar und mit Murray werd' ich mich schon verständigen, und vollends mit

Gustow, der mehr als Beide ift, mit dem ich gewiß schon einig bin. Niemand barf und fann mit bloßen Ibeen für bas Ritterthum bes Geiftes einen andern Grund legen, als den, welcher schon gelegt ift, und den die Pforten der Hölle, und am wenigsten die des beutigen Materialismus, nicht wankend machen werben. Chriffus ift biefer Grund. Chriffus ift ber Durchgang ber Erbe burch bie Sonne, und zwar nicht bloß die Sonne unfers Spstems, sondern die aller Syfteme, und nicht bloß ber Durchgang, fon= dern auch das Ruhen in dem nie untergehenden Lichte jener Sonne, die freilich noch fein bloger Aftronom mit seinem Riesentelestop gesehen hat, die aber unter Umständen eine "arme Magd" und ein einfaches Rind feben können. Ideen find nur die prachtigen Sterne im innern Universum, die ebensowol noch auf einen andern Lichtquell hindeuten, wie die des äußern. So aufgefaßt, wer wollte die Ideen in ihrer Berr= lichkeit nicht anerkennen und zu immer neuer Geltung bringen! — Und nun vertiefen Sie fich, mein Freund, weiter in das fünfte Buch unsers Romans. Es ftropt von den fruchtbarften Ideen und ergreifendsten Span= nungen, wie die, wo gegen bas Ende Egon vor Bau= linen fteht, ber Fürst, gegen alle Galanterie und Etiquette, feines beiligen Anrechts an die Memoiren

sich bewußt, gegen das Weib vordringt, die Schlange sich ringelt, in Farben schillert, erbleicht, aber, indem sie das Gift ihres Lebens aussprüht, d. h. ihren Lebenslauf glänzend erhellt, hat sie ihre Beute auch schon im Munde, um sie zu verspeisen. Was helsen einem so Besiegten die Memoiren, die ihm das Weib herausgibt? — Ja, die «Ritter vom Geiste» sind nicht bloß ein Werf, das uns, wie man zu sagen pslegt, die höchste Unterhaltung bereitet; sie durchs dringen uns Mark und Bein, und rusen den Geist sür Zeit und Ewigkeit wach!

Sch habe mich als Kind oft gefragt — und bas menschliche Berg liebt folche Fragen, auch Jean Paul und Gustow lieben sie, und wissen darauf zu ant= worten - wie wohl jenem Wesen um das Herz sein muffe, welches feine Sonnenglorie mehr über fich hat, und fein anderes Wefen mehr, ba alle Sonnen unter feinen Kußen rollen, alle Wefen von feinem Obem aus= geben; ja ich habe mich oft in der Vorstellung — benn im menschlichen Ich regt fich eine solche Anwandlung an die Stelle jenes Wefens gefett; aber immer ermattete ich und konnte solche Sohe nicht erreichen, auch be= durfte ich der Liebe eines Höhern als ich, und ohne fie, ohne in ihr geborgen zu fein, wollte mein Berg schier verschmachten. Jedes menschliche Ich will gluhendbedürftig ein Du, jedoch nicht bloß ein Du seines Gleichen, sondern auch ein Du anderer Art, zuerft bes Weibes, oder des Freundes, ber noch andere Unfichten hegt als es felbft, zulett aber Gottes. Dann

konnte ich schon in jenen Kindestagen mir Gott nicht lebendig genug (und boch nicht menschlich) als Ber= fon vorstellen; benn ohne Person schien mir Alles in Nichts, ober doch in Staub fich zu verflüchtigen. Was aber das Dben und das Sein über allen Wefen betrifft, so sagte ich mir damals. Gott moge wol in ber Mitte bes Alls wohnen, in einer Sonnenburg, wie dichterische Gemüther gemeint, und doch von hier aus auch die letten Marken feiner Schöpfung all= gegenwärtig durchdringen. Und dann erft hatte meine Liebe Befriedigung, und ich grübelte weiter nicht. Ich sehe, daß im Grunde genommen, abgesehen von aller Bildlichkeit, auch ber tieffte Denker nicht weiter gelangt; fo weit aber muß er gelangen, sonst ift er fein Denker. Auch Wilhelm von Sumboldt fand qu= lett, nachdem er die Staaten, die Kunstwerke und so viele Sprachen durchforscht, in der Liebe zu Gott feinen höchsten Triumph, sein Ritterthum vom Geifte. Welchen Sinn aber hätte noch Murray's herrliches Gebet (V. 302), wenn ein folder Gott nicht ware, einen folden Schrei ber ringenden Sehnfucht und Liebe zu vernehmen, zu hören und zu erhören? Die Sprache freilich allein macht's nicht, sondern auch das Ohr, das diese vernimmt, und vor allem die Selbstlofigkeit und Lauterkeit ber Gefinnung.

Da haben wir gleich im fechsten Buche unfers Romans einen Mann, ber noch mehr Sprachen versteht als der weiland verstorbene Cardinal Mezzofanti. 3ch meine den Professor Rafflard, den Allerwelts = Jesuiten. der von Paris nach einer deutschen Residenz kommt, um für die alte Gräfin d'Azimont Geschäfte zu be= seitigen, der den geiftlichen humbug in riesenhafter Ausdehnung repräsentirt, und gegen ben die geschickteften, weltlichen Diplomaten erft ABC=Schüten in Unterhandlungen find. Diesen Rafflard ftudirt, um zu wiffen, was die Entartung aber auch die Gefahren des Jefuitismus auf fich haben. Die Sprachen, die Professor Rafflard spricht, sind aller Menschen Rebensarten, b. h. fo viele Sprachen, als cs nicht bloß Bölfer, sondern einzelne Menschen gibt. Den Beiben ist er ein Beibe, den Juden ein Jude, den Brotestanten ein Protestant, ben Frommen ein Frommer, ben Büftlingen ein Büftling, fogar ichonen Frauen Galantin, Liebhaber und Beichtvater; furg, er ift, was ihr wollt, immer aber lediglich fich und seinem Orden zu Rut, in dem er sehr bescheiden, servus servorum, nur der unterste Laienbruder ist. Man begreift nicht, wie der Dichter aber auch fo alle Sophismen und blendenden Syllogismen in einem Individuum versammeln, in so stets pointirter, vor

jeder Ausweglosigkeit sichern Eloquenz loslaffen konnte. Es ift gefährlich, wenn man nicht ftets auf seiner Sut ift, herrn Rafflard zu hören; benn verlodend muß man es finden, so alle Fäden der laufenden Be= schichte in seiner Sand zu haben, überall Verbindun= gen zu wissen, stärker und weitgreifender zu sein als die Macht der Kanonen und Bayonnete, als die Macht ber Bortefeuilles und ber Cabinete. Und bas Alles geht hier von einem Mann aus, von dem man nicht einsieht, wie er noch lebt, bei folder Rührigkeit spät und früh, von einem Manne, der heute Nacht auf dem Fortunaball tangt, und Morgen fruh schon wieder am Sopha, zu ben Küßen der reizenden d'Azimont fitt, von einem Manne, beffen Leben noch bazu von der Hektik fortwährend atta= guirt wird, und der keinen andern Reiz kennt, keinen andern Zweck hat, als den der Intrique zum Wohl feines Ordens. Aber das ift wieder in unferm Romane ber Sieg bes sittlichen Bathos über alle Ränke und Nichtswürdigkeiten, daß die Rlugheit Rafflard's an ber Murray's ihre Uebermacht findet. Gin fatho= lischer und ein protestantischer Jesuit, und die, welche mit ihnen auch politischerseits im Bundniffe ftehen, betreiben die Auseinandersprengung des Ritterthums vom Geiste in seinen Vertretern, es gelingt ihnen zum Theil, es gelingt ihnen für furze Zeit, aber die

Saaten bes Gottesreichs sind gesäet, und gehen selbst unter ben Stürmen der Revolution auf, die im Hinsters und Vordergrunde sich nicht bloß ankündigt, sons dern bereits ihre Opfer hinnimmt, und Murray ist noch dazu stärker als beide Jesuiten. Ich muß wies der eine Menge der herrlichsten Momente und ganzer Partien übergehen, da der Reichthum mich in der Briefform überwältigt.

Die Flottwiß verfündet ben Militärstaat um jeden Breis; fie stickt im Gifer ihres patriotischen Cultus die Namen der weltlichen Heiligen in alle Kahnen. Umfonft. Jeder Mensch ist Gottes Ebenbild, hat eine unsterbliche Seele, foll nicht bloß nach bem 25. ober 35. Regimente bezeichnet werden. Auch stoßen wir wieder auf Polizei, sogar geheime. Diese Agenten, wo wir sie treffen, sind trefflich charakterifirt. Auch Hackert ift barunter. Obercommissar Bar obenan. Das ift die abgemessenste Sprache nach dem Range, den Jeder bekleidet, und doch flingt eine gewisse Rameraderie, die sich schon versteht, mitten durch. Man fährt und "ranzt" fich untereinander an, wie das solchenfalls hergebrachter Ausdruck ift, aber man ehrt sich auch mit einem höflichen "Sie". "Sackert, was haben Sie wieder gemacht? Sadert, paffen Sie beffer auf! Hadert, Sie haben wieder Ihre Tollheiten!" läßt fich ber Vorgesette höflich gegen ben Subalternen herab.

Aber der Dichter, unerschöpflich wie ftets, rollt, als malte er auf Leinwand mit Farben und in der Geftaltenbeleuchtung ber größten hiftorischen Meister, ein Bild vor und auf, das an Erfindungspracht und Eigenart fast alles Frühere übertrifft, zumal, wie es fich wirksam auf ben Fortgang beweift. Er läßt uns Beugen ber Grundung bes Ritterbundes fein, aber er lehrt und auch ein gang neues Bureausnitem fennen; er führt uns in ein Ausspürungsgewölbe, in eine wahre — um mit Ihrer Erlaubniß ein Wort von indischer Länge zu bilden - Lichtfreuzbelauschungs= geschichte, da sich oben an dem Gewölbe, wo durch Deffnungen in Rreugform die Gasflammen ausströmen. durch akuftische Vorrichtung die Schallstrahlen so brechen, daß man Alles vernimmt, was unten noch fo leise gesprochen wird. Gewiß, selbst der Kaiser von China wurde für ein solches Observatorium für die geheime Polizei Europa höchst dankbar sein. Das überaus Romische in unserm Falle ift, daß oben neben Sadert auch ein Tauber (fo trefflich find die Schallröhren) aufhorcht, was unten die Ritter vom Beifte: Dankmar, Siegbert, Louis Armand, Werbed, Leidenfrost verhandeln. Es wäre kleinlich, daran Anftoß zu nehmen, daß bie Grundung des Ritterbundes vom Beiste in einem Weinfeller vor sich geht. Ueberall

ift ja die Erde des Herrn. Man fann in einer Rirche freveln, und in einem Weinkeller wiedergeboren merden. Auch hat die so höchst eigenthümliche Anordnung mit ben Schallröhren nicht bloß ihre lachenerregende, auch ihre fehr ernfte und symbolische Seite. Man barf den Mifrofosmos unfere Erdgeschoflebens nur in den Mafrofosmos umfehren und ausbehnen. Wir Alle befinden und in diesem Erdgeschosse, in dem doch auch der Wein des Menschen Berg erfreut und Gespräche unfer Berg erquiden. Aber ber gewissenhafte Mensch weiß, daß Alles, mas er spricht, in einem höhern Sinne als dem bloß physischen gehört wird. Das Universum ist durchaus akustisch. Dort oben, wo die Gasflammen der Geftirne (jeder Stern, diefes leuch= tende, vielblätterige Kleeblatt, enthält befanntlich Kreuze in feinen Strahlen) ausströmen, lauschen gewiß Beifter auf und, und erhorchen Alles, was wir hier un= ten von Worten über unsere Lippen bringen, wenn wir uns auch noch so unbelauscht dunften; und hörte es Reiner, fo hörte es doch Gott. -

Hier find benn auch über Hadert, vielleicht ben räthselhaftesten Charafter ber Nitter, wieder einige Bemerkungen zu machen. Daß in Hadert ber "Instinct" vorherrscht, ist sehr ergiebig und zeigt ihn für seine jezige amtliche Thätigkeit ganz geeignet. Ein scharfer Geruch hilft auf die Fährte; ruchbar und Schnüffelei sind sehr bedeutsame Wörter. Man denke an die "wunderbare Person" in den «Wanderjahren» Goethe's.\*) Hackert ist in der That ein schon übersaus cultivirter und ursprünglich sehr begabter Kaspar Hauser, aber doch immer noch viel von solcher Verwahrlosung. Er ist nicht bloß ein in gewöhnlicher Art ausgesetzes Kind, er trägt ganz das Ausgesetzsein des Urmenschen nach dem ersten Falle an sich, und doch verräth er auch wieder als "Mannweib" eine noch gänzliche Unentschiedenheit sur Gutes und Böses, ein Gemisch von Stärke und Schwäche, die ihn zu einem Problem machen; denn allerdings ist bei Hackert wohl daran zu denken, daß die Natur das Gute noch gar nicht kennt, sondern erst der Geist.

Die Abstusungen im Gespräche der Fünse, dort unten im Rathskeller, in der Darlegung dessen was noththue, treten bedeutsam hervor und reslectiren ihr Individuelles auf's Bestimmteste. Siegbert, obwol unzufrieden mit der Sachlage, will das Ohr des Kriegsknechts geschont wissen. Und allerdings, laßt nur erst die Bestialität im Bolke los, so seid ihr selbst in doppelter Gesahr, in leiblicher, aber auch in

<sup>\*)</sup> Bergleiche mein Buch über Goethe's «Wanberjahre», S. 276.

moralischer; benn eure eigene Spane ift bann logge= brochen. Man follte meinen, unter Siegbert's Milbe müßten felbst die bestellten Sorcher Menschen werden, und hadert beweift es. Siegbert will, daß man ebel, wahr sei und handle. - Leidenfrost fährt mit seinem Wit gerne brein und macht lächerlich; er schlägt mit dem Schwerte zu, aber er ift felbst weniger gewalt= thätig als fein Gesellschaftshumor. Man muß ihn aber mit Recht fragen: welchen Werth hat benn bas leidige "Glud", wenn's body auf Erden beim Alten bleibt? Der Despotismus foll niedergeworfen werden, aber mit der Republik ift es gerade so wie mit den Baradewörtern: Gefet, Gattung, Menfchheit, Atheis= mus, die unsere neuern Politifer und Philosophen bankrott gemacht haben. — Louis Armand geht mit Siegbert, aber die Waffe behält er mit Leidenfroft. -Werbeck bekennt, beinahe zu verzweifeln. - Es ift von großer Wirfung, daß Dankmar zulett spricht, und ben flaren, vollen Wein noch fpater gibt. Danfmar läßt nicht vom Ideal; aber er ist auch praktisch, ge= recht und fich selbst flar. Er will vor allem den Beift respectirt wiffen! Dankmar ift der Belb diefer Belben, ber Ritter ohne Furcht und Tabel. Go etwa wie Dankmar wurde hier ein deutscher Historiker von ratio= neller Allgewalt und Rücksichtslofigkeit gesprochen haben.

Während die ernste "Stiftung des Bundes" vor fich geht, vergißt ber Dichter auch die Seiten und bie Oberen nicht, um, wie das Leben immer vollständig ist, auch den Erces und die Komik nicht zu kurz fommen zu laffen. Die oben leuchtenden Kreuze beuten auf zwei Schächergruppen unten, zu beiben Seiten ber mittlern Partie, welche bas Ritterthum bes Geiftes stiftet, ober richtiger erneut, und ihr Kreuz in einem verklärten Lichte nach oben wirft. Die eine Gruppe ber Schächer vertritt Stromer, die andere Rafflard, die dritte, die unserer Ritter, Dankmar. Dankmar's Weiherede ift, wie Alles, was von ihm ausgeht, flar, bestimmt, icharf, haltungsvoll, wie ein juribisches Erfenntniß abgefaßt, und boch von jener Soheit getra= gen, die der Kachmensch nicht hat, die nur philosophi= sches Denken verleiht. VI, 222, ift es uns, als wenn Lessing's « Nathan der Weise» segnend an uns vor= überschwebte. Dankmar will einen Orden hervorrufen, ber nicht abenteuerlich umirrt, und die Zwecke burch die Mittel verdächtigt, aber auch nicht einen, ber jum Genuffe bei wohlbesetter Liedertafel daheim bleibt und fich mit Wohlthun abfindet. Es gibt noch heute zwei Orden, die Dankmar bekampft; der eine find die in allen gandern geschäftigen Artusritter, welche um ben heiligen Graal, wie man behauptet, ein zweiden=

tiges Spiel treiben, ber andere Diejenigen, welche ihn bei Lucullischem Mable umgehen laffen. Dankmar will einen Orden, der geistig rein, stark, aber auch weltlich gewiegt ift, um dem Kampfe mit der Welt gewachsen zu sein. Auch die Jesuiten werden von Dankmar mit Gerechtigkeit beurtheilt. Der neue Dr= ben aber hat seine Gerechtsame nur vom Geiste und im Geifte. Diefen Geift hat schon Chriftus in seine ewigen Rechte gesett. Daher möge ber Orben auch den Uranfang und das Ende bedenken, sonst schwebt er in der Luft. Das Mufterium muß anerkannt werben. Die Welt Gottes, des Geiftes, ift voller My= sterien, sie verleihen dem Leben seinen Sauptreiz. Ceremonien, die feine mahrhaften Mufterien bergen, find ein bloger Popang. Auch Dankmar ift gegen alle rohe Gewalt, und ftimmt also mit Siegbert. Die Stelle in Dankmar's Rede: "die driffliche Religion bindet nur noch Wenige", bedarf biefes Bufakes. Das wahre Chriftenthum ift von ben Meiften noch gar nicht entbedt, es ift ein Goldland, welches Biele bezweifeln, welches aber dennoch da ift und alle Län= der der Erde übertrifft, die Erde an den Simmel bindet, in einem erhabenern Sinne, als es beim So= mer bem Zeus zugeschrieben wird, nämlich im Sinne der Astronomie und vor allem der Theodicee. Das wahre Chriftenthum, biefer ewige Ritterorben vom Geifte, ift Bielen nur erft eine Fata Morgang, ein Wüstenrester zwischen Himmel und Erbe. Das Licht, welches das Reich Gottes sendet, ift auf Erden längst angekommen, aber ber Stern und Rern biefes Reiches, auf den Chriftus ftets hinweift, und der mit seiner Bufunft und ihm felbst Gins ift, ber verklärte Rorper felbft, ber bas Licht wirft, ift noch ganze Sternweiten von und entfernt; benn fonft gabe es auf Erden feine Staaten, feine Rriege und feine miteinander ftreitenden Confessionen mehr, sondern nur ein alle Bölker umfassen= bes Gottesreich. Jest ift biefes fur die Meiften noch ein Geheimniß. Auch Dankmar nimmt mit Recht bas Geheimniß in Schutz (VI, 229), nur barf es nicht bloß "anziehen" und "schüpen", es muß auch be= leben, offenbaren, lehren, heiligen, befeligen, und zwar zu ewigem Gewinn, nicht bloß so für die zeit= liche Existenz, für das Bischen Ruhm ober papierne Unsterblichkeit, für die Fortdauer bei der Nachwelt, ober zum Gebeihen ber leibigen Gattung, bieses Mondkalbes überspannter und geistesbeschränkter Speculanten. Gine folde Unfterblichkeit wäre eine Narretei und ein Stein ftatt bes Lebensbrotes, ein Spott bem Universum und Gott gegenüber. Soll ich für bas Gute, Bahre, Schone, foll ich fur bas Ritterthum

vom Beifte in die Schranken treten, fo muß in einem folden Rampfe die Perfönlichkeit eines Jeden, und bamit die einstige Gottesanschauung für jeden tapfern Ritter vom Geiste geborgen sein; sonst hab' ich keinen Muth zum Kampf, oder mein Kampf ist nur Irrsinn.

Bum Schluffe kann ich nur noch Einzelnes aus bem großartigen Zusammenhange hervorheben. Dant= mar bemerkt mit Recht, der Geheimbund brauche "einen Bedanken, Symbole, Gulfsmittel"; auch ift es portrefflich an Dankmar, daß er der "Ehre Gottes" (VI, 229) nicht vergißt, sondern fie als ben 3wed bes Tempelbaues bezeichnet. "Schwören" jedoch? Rein, ich will treu fein, ohne Schwur, aus wahrhafter Liebe zu Gott, durch welche die Gesinnung bestimmt wird. Der Grundgebanke des neuen Bundes liegt nicht in den Memoiren der Fürstin, auch nicht im Schreine, sondern im Thomas von Kempen. Der Grundgedanke ift die Gefinnung. Die Mittel liegen äußerlich im Schreine, aber fie konnen verloren geben, selbst wenn der Proces gewonnen wird; die wahren Mittel sind die Thaten der Ritter, und Arbeit rechter Art macht allemal reich. Endlich, die Symbolif, bas Schwierigste (baber ich ihrer zulett ermähne), wenn man sie in befondere Abzeichen setzen wollte. Sym= bolik kann und foll alles Aeußere werden für den Jung.

8

Menschen von Geift; sobald er bem Meußern ben Stempel bes innern Lebens aufdrudt. Ift boch Die Natur in ihrer Allheit ein Symbol Gottes. Alles von den Rittern vom Beist Organisirte ist möglicherweise ihr Symbol. — In dem letten Capitel bes fechsten Buches: "Zum Lebewohl", nachdem fich Mur= ran schon früher bem lodern Maler Beinrichson als Mahnungsgeift ber Solle aufgesett hat, bricht fich an jenem auch die Alugheit Rafflard's vollends; die Windsbraut fpringt um, und treibt ben Jefuiten in fein eigenes Garn. Freilich auch unsere Freunde werden zur Abreife genöthigt. Selbst Armand bleibt nicht. Egon bewährt, was wir längst von ihm ge= fürchtet haben. Er läßt Freundschaft und Ritterthum vom Geifte fallen, und beachselzuckt als Minister, als Kürft, alle Liebenswürdigkeiten und Sobeiten, an Die feine ber Geburt und ber Amtlichkeit binanreichen. Dlga flüchtet fich zur d'Azimont. Kurz, es brauft ein Orfan von tragischen Ereigniffen gusammen. Die Gräfin und bie junge Fürstin reisen nach Italien. Heinrichson wird Helenen Cicisbeo fein. Wird er Egon ihr erseten? Wird er die Rachegeister, welche ihm Auguste Ludmer nachsendet, mit neuen Abenteuern des Augenblicks verscheuchen?

## X.

Es will, verehrter Freund, bem menschlichen Bergen burchaus nicht eingehen, wenn es von der Schönheit entzückt wird, daß diese nur vergänglich sei; daß die herrlichen Gestalten, welche die Dichter, die Künftler aller Zeiten geschaffen haben, nur Gebilde ber Phan= tafie feien, daß fie nicht vielmehr in einem Reiche Birklichkeit haben follten, in welches Einblick zu er= halten ben Dichtern nur vorzugsweise beschieden worben. Und felbst ware bem nicht fo, ich wurde einen Erfat finden. Ich wurde mich babei beruhigen, daß iene höhern Naturen boch in ihren irdischen Schopfern Wirklichkeit gehabt, und daß ihnen die Unverganglichkeit alfo boch zufiele, bie ber Beift über allen 3weifel hinaus in Anspruch zu nehmen hat. Diefen Besichtspunft fann ich in unserm Romane bei Acker= mann und Murray am wenigsten aufgeben.

Wollen Sie sich von der ganzen Anziehungsfraft, welche Murray ausübt, von der Tiefe, der Zartheit,

ber liebenswürdigen Eigenart feines Wefens ein= für allemal überzeugen, fo wird Ihnen ber Anfang bes fiebenten Buches dazu die reichste Beranlaffung geben. Es geht freilich aus bem Anmuthigen, Behaglichen in bas Entfetliche, in die außersten Spannungen über. Wir werden auch mit Ackermann's feltener Berfonlich= feit nun erft recht bekannt, ba wir ihn im Ullagrund. wo er finnt und schafft, in Saus und Feld fennen lernen. Durch Lebensbefenntniffe, von benen bas eine und ein früheres ergangt, und die furchtbarften Abgrunde menschlicher Eriftenz vor und eröffnet, bas andere mehr in einem gleichmäßigen Rhythmus ber Bildung, und boch nicht ohne Berirrung und Burechtfindung ebelfter Natur, auch erft theilweise uns flar wird, gelangen wir zu Enthüllungen, Auftritten, die und erbeben machen, und über die und nur all= mälig Winteridullen, Liebesglud und Scenen ber höchsten Ueberraschung erheben fönnen.

Ift Murray nun einmal mein ausgemachter Liebeling, so gehören «Die ersten Winterschauer» in den «Nittern» zu meinen Lieblingscapiteln. In diesen abendelichen Situationen, in dieser geheimnisvollen Zurückgezogenheit denke ich ihn mir am liebsten. Dieses reizende Zwieleben hier von Murray und Louis Armand auf dem Schlosse Hohenberg, wo Alles jest so ausgestorben

ist, der Wintersturm durch die Kamine pfeist, das Fener in dem einen aber auch um so lustiger brennt, die Lampe hereinkommt, und die Freunde es sich so gemüthlich wie möglich machen, es ist auch für den Leser von so wohlthuender Wirkung. Daß ein lange nicht angeschlagenes Fortepiano im Zimmer steht, auf welchem, wie auf jener im Winkel lehnenden Harfe im «Oberon», nicht wenig Saiten gesprungen sind, und doch darauf gespielt wird, gehört durchaus mit zum Reizenden einer solchen Situation. So wirken die Geister der Wehmuth, der Vergänglichteit alles Irdischen um so füßer; wir hören doch volle Accorde, wenn wir von Empfindungen geschwellt sind.

Jeder der beiden Freunde hat seine Freuden wie seine Schmerzen hierher mitgebracht, Jeder seine besondern Zwecke zu erreichen, Jeder will dem Andern zulieb wirken. Sie sind bedeutend an Jahren außeinander, nicht minder an Ersahrungen, und doch ist Jeder so reich daran. Murray scheint ein besonderes Incognito beobachten zu wollen, er hat innere Selbstbestriedigung gewonnen, und doch drückt ihn die Last eines Bekenntnisses, und hat er auch längst seine Seele gerettet, so such er doch seinen Sohn, ohne den er nicht sterben könnte. Aber wie er genügsam ist, so ist er auch geduldig. Es wird für beides,

was er fucht, die rechte Zeit kommen. Diese raftlose Thatigfeit Murray's in ber Betrachtung feiner Bedankenwelt oder mit der hand und mit stillem Ginnen zugleich ift ebenso rührend wie erbaulich. Da= bei ift er so weise, so spähend, so weich und belicat in der Behandlung Anderer. Wie foll ich bas ausbruden, was ihn so einzig macht? Wenn er mit Armand spricht, wenn er seine Rupferplatten ant - ein Beschäft, welches er so geheim halt, als suche er ben Stein ber Weisen - fo hat er etwas von einem Duafer oder einem ftill feinen Herrnhuter. Dber nein, er hat etwas von einem wohlhäbigen, folid ge= schäftigen Burger von Amfterdam, von Spinoza felbft. wenn dieser in ftiller Seligkeit, mit aparten Geban= fen, feine Brillen schliff, eine Bredigt las, von feinem Wirthe, ber eben aus ber Rirche fam, fich aus ber Predigt erzählen ließ, und er nun hinauf auf sein Zimmer ging, allbefriedigt in feine "Substanz" sich zurudzog, eines Tags sich ruhig hinlegte und ebenso ruhig ftarb. Gang fo ift Murray. Er ift fein eigener Briefter und feine eigene Gemeinde. An ihm fann man erfahren, was Wiedergeburt auf fich hat. 2118 er nach der Neuen Welt ging, stieß er mit dem alten Europa seinen alten Menschen ab, und wurde in jedem Betracht, wie er in Rupfer atte, wie er wohls

that; wie er die Wiffenschaften trieb, wie er sein eigenes driftliches Theosophem verfolgte, ein neuer, noch nie dagewesener Mensch. So kommt er nach Europa gurud. Mit seinem Gott ift er auf's Reine, er weiß, mas es heiße, von ber Gundenlast frei fein, aber die Welt, die Welt, dies gleißnerische, nie be= friedigte Ding, das ewig broht und ewig verfolgt, heftet sich ihm auf's Neue an, und macht ihn nach außen auch wieder unruhig. Und wo ift ber, ben er in Sunden gezeugt hat? Lebt er noch? Er, ber einst ausgestoßen wurde, burch Mutterfrevel und bes Vaters alten Menschen, irrt er selbst jest als ber ver= lorene Sohn um, und fann ben Bater nicht finden, um zu ihm zuruckzukehren? — Und wie nun Louis Armand, der noch nichts ahnt, diesen trefflichen Murrap selbst wie ber treueste Sohn umwaltet, gartlich um ihn beforgt ift, auf jede Bewegung feiner Lippen lauscht, um sich keinen, auch nicht ben kleinsten seiner großen Gedanken entgeben zu laffen, ift jenes Bangen Murray's um ben Verlorenen herzzerschneidend, ift biefe Liebestreue Armand's, in ber fich Freund und Sohn hold vereinigen, herzerobernd, herzbefeligend. Wenn er ihn so "Bapachen" ruft, wenn er ihm so in Darreichungen behülflich ift, wenn er ihn einen "Weisen" nennt, ba wo jener nicht bloß des alten

Sünders gedenkt, sondern sich auch jest noch unswürdig findet; es ist über das Zwiegespräch dieser Beiden ein Liebreiz ausgegossen, der, ich gestehe es Ihnen, mich hingerissen hat, und von dem ich bestennen muß, daß ich nichts Aehnliches dem an die Seite zu stellen wüßte.

Und wie versteht Murray fich nicht bloß auf bas Leben, wie versteht er sich auch auf den Tod und auf die Kirchhöfe! Hier könnte er dreift mit Sippel und mit Samlet wetteifern. Auch ba ift er fein in seinen Bemerkungen und erhaben, humoriftisch und weltrichtend. Die Scene am und vom Grabe ift ein Choral, es sind die Erseguien der Auguste Ludmer. Simmel, diese Betrachtungen des Todes und menschlicher Schick= sale! Welch' ein einziger, ureigen gegriffener Ton geht durch diese Fuge! Wie wunderbar ift der Stylfat, der Tonfall des Alten und Jungen! Ober soll ich es mehr durch Sculptur deutlich machen? Es ift ein Guß von antifer Einfachheit und Schönheit. Rurg, Murray hat etwas faum Wieberzugebendes in allen seinen Reben, etwas von uralter Bieberfeit, von unendlicher Ausbeute nach langem Forschen, etwas Welt= gewiegtes, etwas das in Gott als der Liebe ruht, und alle Wefen nun auch zu fich herüberziehen möchte. Und diefe Tolerang Louis' dem herrlichen Buger gegen=

über! Da nehmt ein Beispiel, ihr Richter, ihr Priesster, ihr Machthaber! Da haben wir auch wieder die Anerkennung des Mysteriums. "Wissen Sie", sagt Murray, "daß das Bedürfniß der Beichte ein Mysterium ist?" (VII, 18). "Ich brauche einen Freund" (S. 19). Aber wie er von jeder ängstlichen Fassung und Abhängigkeit, von bloß menschlichen Berhältnissen frei ist, beweist er S. 41, wo Murray rust: "Der Mittler Jesus, den uns das Christenthum bietet, sprach zu mir wie ein verborgener Freund." Hier ist die Beichte an das bloß leibliche Ohr völlig überwunden. So sollte man stets die Bergangenheit bestrachten wie Murray (S. 21).

Ja, möchten sich Viele mit uns, mein Freund, versenken in dieses Sündenbekenntniß, welches Murray in die Brust seines Louis niederlegt, und damit vergleichen, wie er schon früher der Auguste Ludmer einen Abschnitt seines Lebens mittheilte! Hier ist viel zu lernen für Menschenkenntniß und Sittlichseit, für Christenthum und Theologie, für Sündenvergedung, und daß auch Menschen im Bergeben, in der Barmberzigkeit unermüdet sein sollen. Wie dort Murray seine Flucht aus dem schaudervollsten Gefängniß ersählt (V, 280), sie besagt mehr als eine aus den Bleikammern von Benedig. Es ist uns noch selbst

in der Erzählung Murray's, als wenn plöklich über bem Kerker ber Himmel sich öffnete mit seinen Paradiesessternen; es ift uns, als wenn ber bort unten aus der Hölle Dante's, trot der Auffdrift, nun boch nach bem Willen Gottes entfommen follte, da keine Regel ohne Ausnahme, und bei Gott fein Ding unmöglich ift. Dies frühere Leben Mur= ran's, es ift das eines Verbrechers, und boch geht ein Mensch baraus hervor, ber an Größe und Rein= heit wenige seines Bleichen hat, und boch ift folch' Leben tragisch bis sum Ende! Mir begegnet in einer ber Symphonien Beethoven's - bisweilen auch bei Mozart, dem Einzigen - an einer ganz bestimmten Stelle, so oft ich sie höre, eine heroische Geftalt, die sich aus einem nächtlichen Gewirre von andern Gestalten hervorringt. Doch schon wie= ber haben die Damonen bes Schattenreichs fie er= eilt, in ihre Mitte fie gezerrt, es gibt einen Rampf, auf den Solle und Simmel gesett find, und ben nie gehörte Weisen ber Tonwelt uns nahe bringen. Nicht bloß Waffengeklirr hören wir, auch Frauen= gefang bringt burch alle bie lärmende Wildheit ber Rrieger hindurch, in fo lockender Art, daß folder Si= renen Mund wol Obuffeus faum widerstanden hatte. Und ihr Gefangener ift jener Beros geworden. Sie

entwaffnen ihn, sie schlevpen ihn mit sich. Da plot= lich legt der Künftler einen andern Chor ein. Der hat nichts von Metall, nichts von Erdschwere mehr, nichts was verführerisch wäre, was in Fesseln schlie= Ben wollte. Aber eine Sehnfucht ruft aus ihm, eine Treue der Liebe, ein Bergeben, daß uns, die wir das vernehmen, ein Strom von Thränen überwältigt und wir Derer gedenken, die schon geschieden sind, und benen wir manchmal webe gethan haben, als fie noch unter ben Lebenden waren. Diefer Chor bringt auch in bes Gefangenen Bereich. Der Gefeffelte wird größer und größer, lichter und lichter. Seine Retten, feine Feinde fallen von ihm ab. und flieben vor seiner Lichtgewalt. Er aber schreitet im Triumphe bes Chors wie in ein Burgatorium ein, um fich nicht bloß von Retten, auch von Roftsleden ber Sünde vollends läutern zu laffen. Diese neue Welt weiß ber Künftler und in einer Stärke und Gegenständlichkeit zu eröffnen, daß auch wir, die wir folche Tone vernehmen, und schon ge= läutert fühlen, und auch für uns aus so entzückenben Weisen Verzeihung hoffen. — Ich habe bei unsers Dichters Murray an jene Gestalt Beethoven's oft benken muffen. Die Genien aller Zeiten ichauen ja dieselbe Herrlichkeit. Murray ift eine Klangfigur, die aus ber innersten Welt bes Gemuths und ber re=

ligiösesten Weihe hervortaucht. Auch Murray ging in die Neue Welt, um fich vollends zu läutern. Aber er kehrte voll Bertrauen zur Alten zurück. Er wähnte, daß auch mit feinen Berfolgern daffelbe vor= gegangen ware, was mit ihm, daß auch ihnen bie Schuppen von den Augen gefallen waren, beren eine ber Mann mit ber "schwarzen Binde" nur noch som= bolifch . und wie zur Erinnerung trägt. Jene aber hatten nichts von folder Wandelung erfahren. Db er gleich reiner geworden war, als fie Alle, fie nahmen ihm bennoch feine Freiheit - die er ihnen freilich anbot, als wollte er ihre Großmuth prüfen - und nichts half ihm feine Frage: "Soll die Schmach ber Gunde benn ewig sein, ein Verbrechen nie vergeffen werben?" (V, 124). Rein, nein, Murray, fie vergeben nichts, felbst wenn sie strafen; um so mehr Breis Gott. ber fogar bann vergibt, wenn er nicht ftraft. -

Doch, Freund, was werden Sie fagen, daß ich meinem Lieblinge so vielen Raum gewidmet? Die Andern werden darunter leiden muffen. Wir gehen jest Enthüllungen auf Enthüllungen entgegen. Auch Ackermann's Schickfale treten stets beutlicher hervor, und die ganze Gestalt erscheint und in einem Lichte, wie es nicht vortheilhafter sein kann, wie es jedoch von ihm selbst ausgeht. Was vereinigt sich in diesem

Charafter Alles! Er ift auch hier ber echte Deutsche, ber in der Alten und Neuen Welt zu Sause ift, mit allen Schäpen ber Bildung fich bereichert hat, weder dem Gemüthe noch dem Berftande etwas vergibt, selbst in der Braxis alles das leiftet, was man bis dahin seiner Nation fast nur in der Theorie zutraute, so daß er einen Kosmopolitismus in sich abbildet, zu bem nicht leicht ein anderes Bolf einen ähnlichen Mann aufweisen burfte. Darin unterscheibet er fich von Murran, daß auch fein Leben nicht der Berirrungen, ber Ratastrophen entbehrt; aber Adermann ließ es nie bis zur äußersten Grenze fommen, er wußte alle Conflicte bei Zeiten durch Bildung zu überwinden, deren reinster Ausdruck er in unserm Ro= man ift. Die Frauen brachten auch ihn in seinem Leben an die gefährlichsten Klippen, Romantif und Genialität gefellten sich dazu, er aber wußte aus ber Leidenschaft Liebe, aus der Abenteuerlichkeit festen Bo= ben und ein harmonisches Nebeneinander zu gewinnen. Seine beiden Namen find finnvoll, und paffen für ihn ganz und gar, indem ste beibe an den Ursprung aller Cultur gemahnen: Robewald und Ackermann. Ich möchte ihn, wie die Frauen ihm zu schaffen ma= chen, wie er eine Zeit lang in genialer Leichtfertigkeit abenteuert, bann aber Alles in ben schönften Tact und

Rhythmus der Bildung hineinzwingt, mit Lothario in den Goethe'schen «Lehrjahren» vergleichen, mit dem Unsterschiede, daß jener aus Amerika kommt, dieser dorthin wieder zurückgeht; jener, wie die socialen Richstungen und Fragen jetzt von allen Seiten sich kreuzen, eine Aufgabe zu lösen hat, deren verwickelte Käden sich gar nicht übersehen lassen, dieser dagegen erst beim Beginne des socialen Weltalters steht, und an seinen ihm eigengehörigen Besitzungen in Europa einen sichern Hinterhalt hat.

Hier will ich benn sogleich einer andern Bekanntsschaft gedenken, die wir im Ullagrund mit Armand machen: es ist der Pfarrvicar Oleander. Wie er uns in Plessen zuerst entgegenkommt, um den Wagen zu besteigen, auf dem Louis bereits sitt, ist der erste Eindruck, den wir von ihm erhalten, nicht eben vortheilhaft. Es ist eine echt protestirend knappe, theoslogische Gestalt der Neuzeit, noch sehr jugendlich, zugeknöpft, schlank wie langgestreckt, ja fast unanstellig. Dabei verharrt er in sich, und könnte schon die ersten Saatspissen des geistlichen Stolzes verrathen. Aber später, je länger wir mit ihm verkehren, desto lieber und unentbehrlicher wird er uns. Dleander ist nicht bloß Theolog, er ist auch Dichter, und noch dazu sind seine Dichtungen nicht von jener salbungsvollen Blümes

lei, daß er die Berrlichfeit des Baterunsers etwa umschriebe und dadurch entstellte und verzerrte, sondern seine Be= bichte find die lieblichsten Sinnvflanzen, die aus einem reichen Innern nur je erwachsen konnten. Ja. mas fein Widerspruch mit der Lyrif ift, seine Gedichte find wahrhaft gegenständlich, sie geben weit über seine Wonnen und Schmerzen hinaus, und, wie in allen Musik ift, so begleitet Dleander in der That durch ben ganzen weitern Roman Freud und Leid der An= bern mit seinen Gefängen; er verzichtet auf Frauenliebe, obwol er sie lange boch fucht, und hat volle Selia= feit und reinstes Gelingen seines Dichtens in der Freude über die Liebe, die Andern zu Theil wird. Und doppelt schön ift es, daß dieser treffliche Dleander nun mit Ar= mand so einträchtig zusammengeht, daß sie nicht bloß dem Blute nach verwandt sind, sondern daß auch ihre Dichtungen wie zwei Namenzuge sich lieblich ineinander schlingen. Lesen Sie "Walbeinsamkeit im Win= ter », lesen Sie alle Capitel, in benen Dleander auf= tritt, und Sie werden in ihm die hellste und tiefste Resonang alles Gemuths ber Uebrigen und sein eigenes noch bazu finden.

Welche Worte bleiben mir noch, um für diesen Brief in Kurze auf den überschwellenden Reichthum des siebenten Buches hinzuweisen? Unter den mannichfaltis

gen Vorgängen bes Gegenwärtigen fündigt fich ichon die Fülle und ber gange Erntesegen bes Runftigen an. Egon in seiner Politik tangt bereits auf dem Leitseile der Deffentlichkeit. Bald sehen wir ihn rechts, bald wieder links, bann gefällt er fich in der Mitte. Fast coquettirt er mit der Arbeit, mit dem Interesse für Die niedern Classen, mit allem erclusiven Vorbehalte jedoch einer guten Tafel und einer reich galonirten Dienerschaft für sich. Er fann sich fogar ben fünst= lichen Humor geben, Bring Hamlet zu fein, ber ber Zeit in die rechten Fugen helfen folle, er coquettirt (vielleicht ohne daß er's weiß) auf der Tribune fogar mit dem Tode, dem Kirchhofe, trot Murran's, um Furore zu machen, was ihm denn auch zu Theil wird. Glacehandschuhe find das Symbol folder Redefunfte. Es mußte viel dazu gehören, einen folden Freund wie Adermann sich abwenden zu sehen, der den Für= ften einst wie fein Auge behütet hat. Die Reden Adermann's im Ullagrunde find alle, im Vergleich mit benen bes Kurften, die prachtvollsten Diamantengehänge, mahre Kronjuwelen eines freien Mannes ohne Krone.

Und was soll ich ferner sagen von solchen Absschnitten wie: «Deutsche Liebe, deutsches Leben», wo der alte Sandrart uns in seiner dreihärig festgesesse-

nen Bauernnatur, mit allem Gelbstolz und didhäutigen Uebermuth einer folden, faum eines Blides würdigt? Man kennt solche Bauern auf ihren Ge= höften, die mit keinem Fürsten tauschen, und vollends einem Wildschützen wie Seunisch begegnen, als wußten sie aus ber Schule ber, daß bas Jägerleben bie unterste, und der Ackerbau schon die vorlette Gultur= stufe sei. Was soll ich ferner von dem «Land=Diner mit Honoratioren », und der föstlich = drolligen Genre= malerei in Pfannenstiel und der Frau von Zeisel und ben Arrangements nach bem Range bemerken? was von der «Stimmschraube» und dem «Geheimen Schrank»? Diefe beiden Capitel ftrogen von Menschenkenntniß, und spannen und mit einer Stärke, daß sich uns jedes Haar sträubt. Dies Schmiedevolk mit seinem ganzen vulkanischen Element, bis auf jeden Hammerschlag und Blasebalg= Sauch ift es ge= troffen. Was athmen, feuchen, sprühen, zischen, heulen hier für Geifter! Hier, in dieser Umgebung fann man spuren, wittern, taften lernen auch bas Allerverborgenste, was feiner als Spinneweb ift, und was doch an den Tag der Sonnen fommt. Nun aber gar bas Berhör Zeck's, bes blinden Schmids, durch Louis Armand. Wer hätte je ahnen follen, daß dieser melancholische Philosoph, dieser schwärme=

rische Dichter, dieser bescheidene Goldrahmenarbeiter fo meifterhaft inquiriren könne. Die "Stimmschraube" ist hier wieder ein Symbol. Richt Daumenschrauben fest er dem verftodten Gunder auf, der fanfte Louis schraubt ihn mit solcher Unverfänglichkeit, so harmlos und unscheinbar, daß der Alte nichts merkt, bis Alles heraus ift. Der blinde Zeck ift in einer Beise ge= schildert, daß Aerzte und Richter wie Seelforger hier Bewiffenkunde ftudiren follten. Nicht bloß weil er blinden Auges am Leibe ift, vibrirt Alles an Bed. fährt er vor jedem Geräusche zusammen, auch weil fein Gewiffensauge frank ift, mit dem er diefelben Gespenfter fieht - und noch einige darüber -, welche Pauline von Harder und die Ludmer zu fpuren mei= nen, um fich nach beren Möglichkeit bei ber Bolizei zu erfundigen. Und nun dies verwunschene Wald= haus! Diese Zetermutter, die Alte! Indem sich bas Gräßlichste lichtet, wird ber blinde Zeck vom eigenen Bruder, von unferm unvergleichlichen Murray, qu= fammengeschoffen, um einem Mörder, auf's Neue, qu= vorzukommen!

Mit welchem Allgefühl ist der Winter im Capitel «Unterm Schnee» geschildert! Ach, wenn es nur nicht zu so entsetlichen Ausgängen hätte kommen muffen! Als Seitenstück zu dem von Oleander Be-

merkten in Betreff von Rechts und Links (VII, 244) fonnte man an jenen völlig naturlichen Egoismus erinnern, daß wenn Jemand im Finstern gefragt wird: Wer ist da? er in der Regel antworten wird: 3ch. — Will Jemand erfahren, was musikalisches Element in ber Poesie, was der musikalische Aether in unserm ganzen Roman ift, so lese er VII, 254, wo Dleander eines Dahingegangenen gebenkt; es ift, als wenn man Sarmonifagloden von der reinsten Stimmung vernähme. Nun aber wieder ber Brief Dankmar's, in bem er bem Bruder ber Mutter Hingang mittheilt! Rommt, und lernt von unserm Dichter ben Tod schildern nicht bloß, auch ahnen, verstehen, was er wol fein mag. Wen jener Brief nicht erschüttert, zu einem neuen Menschen macht, dem ist nicht mehr beizukommen. In dem Abschnitte: « Sanct Nikolaus », welcher uns aus der Volks = und Kamilienvoesie bes driftlichen Jahres einen so muntern Abend bringt. ift es noch im höchsten Grabe erfreulich, daß die Un= hänger der modernen Unfterblichkeits-Theorie und = Phi= losophie, die weder das eine noch das andere ift, also abgeführt werden, wie es jene schwächsten und fterb= lichsten aller Denker verdienen. — Leidenfroft, den wir als Ritter vom Geift und Sumorift fo schäpen, hatte in der Gesellschaft bei Ackermann, in dem Capitel: «Stillstand im Gegenwärtigen, Regungen im Zufünfstigen» wol etwas zurückhaltender sein sollen; Leibensfrost hat das, was man eine böse Zunge nennt, ohne zu bedenken, daß, wenn man sich so gehen läßt, man hinterher auch bei Denen verliert, die einen für den Augenblick gern hören. Endlich — «Die Locke des Sohnes» beendet das siebente Buch in der großartigsten Beise. Einziges Zwiegespräch zwischen Bater und Tochter; noch verwickelt sich Alles, aber schon steht die freudenvollste Entwickelung bevor! Dankmar, derselbe, dem in jener Mondnacht Ackermann das Bild zustellte, aber dem Schlasenden auch eine Locke entwandte, Dankmar kommt als Flüchtling zu Ackermann und Selma. Die Locke offenbart Alles. Das höchste Glück ist ihr Aller Theil.

Es ift, verehrter Freund, das große Verdienst der «Ritter vom Geiste» in ihrem Nebeneinander von Hütte und Balaft uns eine Gesammtschau unsers Jahrhunderts gegeben zu haben, sodaß wer sich in die unabsehbare Perspective dieser Darstellungen ein= lebt, die etwa Kehlenden leicht ergänzen kann. Reiner Macht wird hier das Wort gesprochen, als der des Beistes, wiefern er sich an der Natur erhebt, diese aber auch nicht höher anschlägt als sich selbst. Ja der Beist, ber höhern Orts als die Natur stammt, der fich in seiner Freiheit und Sittlichkeit erfaßt, ber fich Gottes in den Ideen bewußt ist, wird in den «Rit= tern » als die Macht, auch die bundnerische, gefeiert, an der alle irdische Größe fich bricht, und der allein die Zukunft gehört, wenn die nur zusammenhalten wollen, die fich in der noch unverdorbenen Natur. wie sie aus Gottes Hand hervorgeht," und vollends im Geifte, zusammenfinden. Je weiter wir in unserm

Romane schreiten, besto rücksichtsloser wird gerade die "moralische Käulniß" unserer Gegenwart aufgesteckt; aber es werden uns auch Ideenschäße in solscher Külle gespendet, Charaktere in solcher Gediegensheit vorgeführt, daß wir von ihnen wohl die Gewißsheit erhalten, wie unsers Dichters Optimismus nicht auf leeren Versicherungen beruht.

Jene hohen sittlichen Mächte, vor benen befanntlich auch Schiller eine folche Pietat hatte, und bie fur die Auferstehung einer Weltfrisis sogar noch in der Berwesung wirfen, find benn jest in unserer Beschichte auch geschäftiger als je, geschäftig bis zum Gericht und zum Tobe. Wir ahnen ichon, wer Sadert ift. Bauline lebt leichtfertig fort; sie ift fogar oben auf. Sie ift burch bas "Jahrhundert", welches Stromer redigirt, und burch welches fie fich schriftstellerisch verjungt, felbft eine Macht geworben. Sie hat Egon zum Theil in ihrer Gewalt. Diefer .. neue Lufurg" mit Glacehandschuhen, ber sich täglich, er= mudet von dem Minifter = Portefeuille, bei Baulinen einfindet zu einem uppigen Diner unter vier Augen! Er schwelgt in geiftreicher Rede, in ber er fich beinabe bas Luftre ber Ibealität gibt, mit ber intriguanten Sippe, die wahrlich nicht zurückbleibt; aber trop der Aufmerksamkeit, mit ber fie ihn faft mutterlich um=

waltet, trop der Wigbolgen, die sie gegeneinander abschießen, trop Austern und Champagners, er wirft fich blafirt, gelangweilt auf das Canapé, er hascht nach einer frischern Auster, die noch nicht da ift, aber fommen wird, er verlangt nach Melanie Schlurck. Er analysirt gesprächsweise bie Schönheiten Melanie's, er schwelgt in der Wollust schon der Vorstellungen, mabrend ber arme Sandrart, ber Sergeant, nachstens hinausgeführt wird, um erschossen zu werden! D Le= bensgänge und Schicksale, o herbes Nebeneinander ungleicher Loose! Sandrart, ber Sergeant, stirbt am Rnall einer Flintenkugel, und Egon, ber Fürft, läßt Champagnerstöpfel fnallen! Erleben wir das an der Bloufe, welche die Genuffucht einst geißelte, die Philosophie des Arbeiterthums einst docirte, und jest nach einem folden Mable einer Ohnmacht nabe ift. um aus Baulinens Sand Kölnisches Wasser als lette Rettung zu riechen? Nur da scheint er uns wieder zur Besinnung zu kommen, wo er die Mutter gegen= über dieser abgefeimten Pauline vertheidigt. Aber auch diese Wandelung hält nicht lange vor. Und boch welches Gericht auch über Paulinen bricht aus seinem Munde herein — er hat ja die Memoiren bereits ge= lefen -, daß die biffige Schlange fich barunter min=

bet! Und Egon besitzt allerdings "eine ernste Natur", sodaß auch wir immer wieder für ihn hoffen.

Bauline von Sarder hat Sadert, welchen fie einft unter ihrem Bergen getragen, wol nie an ihr Berg gedrückt, aber ihn von sich gestoßen hat sie. Da= für trägt sie schon länger als neun Monate Tag und Nacht einen Wurm unter ihrem Herzen, ber nimmer hienieden ftirbt, obwol er noch nicht zur Welt kam, und ber auch im Salon fortnagt. Ihr einstiger Ge= liebter, Murray, hat fich, wie wir wiffen, aus bem schwarzen Schwane ber Schuld in einen weißen verwanbelt, sie aber in einen pechschwarzen Raben, und boch gibt die Rabenmutter heute große Soiree und auch Egon und Melanie find naturlich ba. Gelbst Schlurd, ber auch nicht mehr junge Sunder, ist feinfühliger; er mag keine Gesellschaft mehr; aber er harrt fast fuß= fällig im Borzimmer, um Egon beim Nachhausegeben ein Anliegen vorzutragen. Nicht wahr, das ift wieber eine ber ergöplichsten Erfindungen vom Dichter, wie Sadert, ber Polizeibeamte, neben Schlurd, ohne baß biefer es anfangs ahnt, in einem andern Zimmer auf die Ludmer wartet, um ihre Gespensterfurcht zu berichtigen; wie er dann zum Juftigrath hinüberspringt, und wie Beide ihre Welthumore gegeneinander spielen laffen! Druben, gang nahe babei, ift, wie bemerkt,

fürstlicher Salon; Hadert, ber Sohn ber gesellschaft= gebenden Mutter, barf aber nicht herein. Er fommt einem vor wie ber eben aus bem Ramin in den fürst= lichen Vorsaal heruntergefallene Effenfeger, der die schönsten Leckerbiffen bloß riecht. Die Komif neben der Tragif erreicht aber ihren Culminationspunft, und ich wußte mich vor Lachen nicht zu laffen, als Hackert, ber fich wieder, in seinem Gotte vergnügt, in's Ne= bengemach zurückgezogen hat, bem ftark niesenden Schlurck fein Brofit durch die offene Thur guruft. Demofrit und Aristophanes wurden ben Dichter um diesen hochkomischen Ginfall beneidet haben, um damit felbst die seligen Götter bes Olumps burch Lachen noch feliger zu ftimmen. Und bann geht es wieder. echt musikalisch, in's Sentimentale, in's Rührende, Erschütternde über. Denn wen follte es nicht ergreifen, und mit unendlicher Wehmuth erfüllen, wie der alte Braktikant und Philosoph der Runft bas Leben au genießen jest aber auch bermaßen gedemüthigt vor und bafteht, und wie er boch immer noch fogar seine höhern Gemuthe = und Beiftesintereffen hat. Wenn Schlurd gegen Sadert ausruft: "Du fennft die fleinen Bücher" (vorher waren Rochefoucauld und Che= sterfield genannt), "bie ich zuweilen zwischen der Mehlspeise und dem Fisch von dir aus meiner Bibliothet Jung. 9

bolen ließ, um meinen Gaften einen San aus ... " u. f. w. fo ist das echt justigräthisch. Abvocaten und andere Beamte von Geift, die mehr praktische Kachmanner als eigentliche Gelehrte find, und icone Wiffenschaften nur zur Erholung, und alles Sonftige auch mehr bilettantisch betreiben, lieben 's ftets fo, und es ift gang aus bem Leben gegriffen. So lefen fie ihren «Demofritos» von Julius Weber, fo Lichtenberg's « Fragmente », Seume u. f. w., und saugen daraus viel Philosophie und Erheite= rung fur's Leben. Man muß es Schlurd laffen, es ift ein brillanter Ropf, er hat Geift für zwanzig, und humor für vierzig, und ift schöpferisch in ber Sprache; es ift Alles so schmachaft, was er fagt, man möchte seiner Suade stets zuhören; und was ihn besonders liebens= würdig macht, ift ber Zug, daß er vollends auflebt, alles Herbe der Gegenwart vergift, wenn er von ver= gangenen Genuffen fpricht, worin ber alte Feinschmeder und Schlemmer faft genügsam erscheinen könnte.

Dergleichen Partien, wie die des Zusammentressens von Schlurck und Hackert im Hause der Geheimsräthin, üben mit ihrem komischen Nebens Genre eine um so größere Wirkung aus, als der Ernst des Rosmans doch immer der vorherrschende, Ideen spendende Tiefgrund ist, der auf nichts Geringeres hinarbeitet, als auf eine Umgestaltung unsers heutigen Lebens

von innen beraus. Man vergleiche mit dem Befag= ten den Beginn des Abschnittes: «Das Wachsen des Bundes » (VIII, 127). Da fieht man so recht, welch' ein ganger Mensch Dankmar sein muß, und wie er auch das Jenseits, welches ihm die Mutter gleich= sam vermacht hat, über den großen Aufgaben nicht vergißt, die ihn für das Dieffeits beschäftigen. Das beutet auf eine andere Wiedergeburt hin, die hier bem Einzelnen wie der Generation zugemuthet wird, als die ift, mit der man jest so gern à la Seine öffentlich renommirt, und die am Ende bennoch eine Unwahrheit ift. Ober tragen heute nicht wieder Biele im Schaugepränge ihre alte Schlangenhaut vor fich her, und werden bazu noch geschmacklos? Man follte gar nicht glauben, bis zu welchen Abirrungen vom Wahren die Eitelfeit den Menschen zu treiben permag, um ihm einen furgen Benuß und - moge licherweise - eine lange Debe wie Selbstqual zu bereiten. Gewiß wurde zu vielen Thorheiten, zu ei= ner Menge von Duellen und andern halsbrechenden Ausführungen die Kraft der Unternehmung nur ge= wonnen burch die Vorstellung des Aufsehens, welches man baburch erregen werde. Die überreizte Romantif hat solche Frivolität sogar auf Umwandelungen des innern Lebens und auf Glaubensbekenntniffe ausgedehnt.

Das Convertitenwesen ift, bis auf unsere Tage ber, daburch nicht wenig vermehrt worden, daß man ben einzelnen Uebergangern, herüber und hinüber, fo große Wichtigkeit beigelegt, daß man folche Schritte nach allen Weltgegenden bin ausposaunt hat. Der eigent= liche Anfang, (und somit schon die Thatsache) der innern Umwandelung im Geist und in der Wahrheit ließe sich gar nicht signalisiren und telegraphiren, benn er ift ein ewiger Act mitten in allem zeitlichen Werben. Es spricht für ben Bund in unserm Romane, daß man hoffentlich weder in einem politischen noch in einem andern öffentlichen Blatte je lesen wirb. Dieser oder jener berühmte Mann sei zu ben Rittern vom Geifte "übergetreten". Der Geift, welcher bas Weltall bewegt, scheint Manchem oft nirgend zu fein, und bennoch ift er im ftrengften Sinne bes Wortes überall. Die Ritter vom Geifte werden dann am nächsten bem Reiche Gottes auf Erben fteben, wenn fie am weitesten auseinander geworfen zu sein scheinen. Doch - ich nehme meinen Faben wieder auf.

Im Spätern finden wir in dem Baron Otto von Onftra auf's Neue eine Originalfigur. Auch fie ist echt zeitgemäß, aber zugleich so idealistet, daß sich in ihr alle einzelnen Individualitäten und Verwandtschaften dieser großen Geistersamilie abspiegeln. Zu einer so

modernen Eristenz wie Otto von Dustra gehören vornehme Abkunft, Rang, Reichthum, wo möglich Grund= besit. Weltbildung und die Gabe, sie in gediegenster Goldmunze gesellig Ifast zu verschleudern, ohne je an Geist und Metall bankrott zu werden. Außerdem muß eine folde Perfönlichkeit, wenn fie auch von ihrem Staate im Auslande verwandt wird, Unabhängigkeit und Freifinn genug besiten, um auch Souveran fur sich zu fein, fich jeden Augenblick auf eigenen Fuß zurückziehen, und doch noch glänzen zu können. Es versteht sich, daß alle diese Einzelzüge nicht in jedem Exemplare seiner Gattung zutreffen werden; in Otto von Dustra finden sie sich alle vereinigt, und mehr noch dazu. Solche Berren leben gern auf Reisen, jedoch auch wenn sie baheim sind, stets wie auf Reisen, und lieben es, sich mit lebendigen und sachlichen Curiositäten au umgeben. Sie find in ber Regel fehr eingenommen, oft fogar enthusiasmirt für alles Geheimwesen, für Maconnerie, Malteser=, Illuminaten= und anderes weltliche wie geistliche Ordensthum, wofür sie aber oft nur bilettantenhafte ober boch vermittelnde Intereffen haben. Unfer Baron ift, charafteriftisch genug, um= geben von Regern und Meerkagen, und fchenkt dem Rit= terthum vom Beifte sogleich eine fehr fanguinische Aufmerkfamkeit. So glanzende Capacitaten find ftets im

Berfolge weltweiter Beziehungen, und laffen fich burch nichts irre machen. Es ift oft fehr schwer, unter ihnen die Autochthonen von den Epigonen zu unter= scheiben. Sie haben häufig auch in ber Literatur eine außerordentliche Bedeutung. In Die Species von Otto von Duftra - wenn auch mit vielen Abwei= dungen - gehören aus unserer beutschen Culturge= schichte jener Graf von Buckeburg, von bem Zimmer= mann in seinem Buche über bie Einsamkeit er= gahlt, er sei einft "durch einige englische Provin= gen" rudwärts geritten; Graf von Schlabrendorf, ber zur Zeit der ersten französischen Revolution in Baris lebte; Graf von Bugon, als Naturforscher befannt; Frang Ritter von Baaber, in beffen noch lange nicht genug geschätter, die ergiebigsten Tiefen aufdeckender Philosophie viel Sympathien und Materialien für das mahre Ritterthum vom Beifte lie= gen; ber fo liebenswurdige Furft Budler von Mustau, ber nicht bloß eine reichhaltige, gefunde Philosophie bes Lebens, sondern auch Menschen von schwarzer und anderer Race, wie fachliche Naturmerkwürdig= feiten von Reisen mitgebracht hat. Was nun aber Dito von Duftra betrifft, so lebt Alles an ihm vom Ropf bis zum Kuß, von feinen Liebhabereien an einer abenteuernden Gedankencombination bis zu

jedem Ausdrucke bafür und der höchsten Ungenirts beit eines Weltmannes, den nichts mehr, auch fein Rorb, ben ihm öffentlich eine Dame gibt, in Berlegenheit zu feten vermag. Auch bas Kleinste an ihm ift charafteriftisch, und vom Dichter fühn und überaus glücklich erfunden. So jenes "Buit", welches ber Baron auszustoßen beliebt, als einen ruffisch natio= nalen Interjectionslaut, wie ihn ber Rosack in ber Schlacht braucht, und der Roffelenker in Moskau und Betersburg, um fein Geftut nicht bloß zur Feuercarrière, fondern auch zum Stillstand auf dem Weck zu bringen. Indem wir Otto von Dustra in der Umgebung von Negern und Meerkapen treffen, läßt er boch schnell alle bisherigen Liebhabereien fallen, nun er vom Ritterthum des Geiftes hört, um der Comthur der neuen Ritterburg zu sein, bei beren Ausbau er, trop Neuzeit, ohne Zweifel einen etwas mittelalterlichen Beschmack zeigen wird, sodaß er hier auch mit Lord Byron eine gewisse Verwandtschaft verräth.

Wir finden bei jenem genialen Sonderlinge in, nicht außerhalb der Gefellschaft, außer den uns längst lieb und theuer Gewordenen: Louis Armand und Dankmar, denn auch unsern alten, braven Rudhard wieder, der eine wahrhaft solide Herzerquickung ist in unserer Zeit erheuchelter, oft vor dem Spiegel einstudirter Kopfs

hängerei. Wir finden den Inspector Mangold, den wir von Solitübe her fennen, und ber in fich, nedisch ge= nug, ben gründlichen Kenner ber Düngercultur und der Ercellenz von Sarder, den Berliebten und etwas von einem stets muntern Landjunker vereinigt. Aber unsere neuen Acquisitionen sind die Herren Boland von der Sahnenfeder und Rochus vom Weften, über die ich, ungeachtet ber Zeitgeist in ihnen zwei Organe hat, die zwei Hauptrichtungen der Gegenwart vertre= ten, leider nicht ausführlich fein barf, ba mein Brief sonft wieder zu fehr anschwellen murbe. Die Urbilder der Wirklichkeit wird Jeder leicht erkennen, ba die Abbilder bis auf jedes haar treu find. Wir feben in ihnen ben politischen Katholicismus, mit aller Vorliebe für das mittelalterliche Helldunkel der Glasmalerei, und die katholische Bolitik, mit aller Bor= liebe für eine exclusive Aufklärung und für liberale Borbehalte vertreten, und bewundern den Dichter, dem auch hier Charafteristifen zu Gebote fteben, die faum noch ein anderer Autor so durchzuführen vermöchte außer bem Berfaffer ber « Deffentlichen Charaftere ».

Run aber vor allem die Kirchhofsscene, wo Mursray seinen Sohn in Sackert erkennt («Auferstehung», VIII, 275), beren ich schon früher gedachte! Hier sind in dieser ganzen Partie jene genialen Züge in ber

Metaphysik Gupkow's zu hinreißender Darstellung ge= bracht, worin er einzig ift; hier find jene Strömun= gen lebendigen Baffers zu trinken, von denen es im Evangelium heißt, daß nach solcher Labung Nieman= den mehr dürften werde; hier find gange Sternweiten der Ideenwelt zusammengerückt und zu Wahrheiten verdichtet, welche schon allein die Mitter vom Geiste» zu einem Werke von bleibendem Werthe erheben. Ent= zückend, ich weiß keinen andern Ausdruck dafür! Und ihr Philister und pharifäischen Mückenseiher wollt an solchen Wahrheiten noch rucken, und ben musikalischen Ausflang folder Worte durch eure hölzernen Phrasen noch verbeffern? Un Wahrheiten folder Art rucen. wie wenn Murray ausruft: "Was fann man auch anders, als fich ber Natur gefangen geben und fagen: Da haft du mich mit gefesselter Bernunft! Liefere mich dem Tode aus auf Gnade oder Ungnade! — Durch Chriftus, durch feine Lehre ift dafür geforgt, daß wir nicht zu Staub verwehen! Es sammelt uns schon Jemand irgendwie in dem Schooke Gottes" (VIII, 272). Was will man denn also? Jene Stelle reicht weiter in bas erhabene Sternengeheimniß unserer Eriftens binaus, und entbedt mehr als aller Scharffinn einer übermuthigen Kritif, die am liebsten auch Gottes Schöpfung mafeln möchte. Und nun noch der übrige

Reichthum bes Werkes. Wahrlich, wenige Romane der neuern Zeit werden eine folche Weihe und Külle bes Geiftes zugleich aufzuweisen haben. - Man nimmt heutigen Tages den Tod meistens in so leicht frivoler Genießlings = und Weltlingsweise wie Schlurck und Pauline von Harder ihn nehmen. Es ift so ein Naturact, meint man, der fich von selbst versteht und damit gut. Als wenn der Tod nicht eine Katastrophe wäre, mit der feine andere einen Vergleich aushält, und über bie ber Mensch seiner Natur nach boch benfen und hinaus= benken muß, wenn er nicht eben ein Thier ift. Es verhält fich mit bem Leben und Sterben nämlich fo. So lange wir leben, vergeht die Zeit, ob wir glucklich find ober nicht. Wir machen einen Weg burch, ob er noch so schlecht und schwer zu passiren ift. Plötlich aber reißt aller empirische Weg ab. Wir stehen, indem bas irdische Land aufhört, vor einem Meere (ber Unendlichkeit), in welches fein Segel, fein Dampfer führt, und in welches wir boch hinaus muffen. Da ift Murray wol der rechte Philosoph bes Chriftenthums und wahrhafter Ritter zugleich, wenn er an die Liebe Gottes mit aller Zuversicht appellirt; und wer das nicht zu würdigen weiß, der leidet nicht bloß an der Stumpfheit des Bergens, fon= bern auch an der des Berftandes. Wer aber mit

Murray übereinstimmt, wie wir, mein Freund, der hat schon hienieden, wie Ritter vom Geifte es sollen, Jenseits und Dieffeits neben = und ineinander; er weiß, daß die Geschichte einen letten 3wed, ber Mensch eine bleibende Stätte, eine Seimath haben muß, aber überall begegnet er schon jest solchen, welche ihm die= selbe Seimath vergegenwärtigen, und die ihr eben wie er zusteuern. Ich lege Ihnen ein Jugendgedicht bei, welches ich einst im frühen Vorgefühl der «Ritter vom Beifte» verfaßt habe \*), und welches mit einer Stelle des Romans (VIII, 132) erfreulich zusammentrifft, wenn Louis zu Dankmar fagt: "Er wisse nun immer, was er mit ben Menschen, die er im Leben fähe, beginnen sollte. — Früher hätte er geprüft. ohne Zweck; er hätte die werthvollen Menschen vergeffen oder sich ihrer nur mit jener freudigen Weh= muth erinnert, die wohl ben Schiffer ergreifen muffe, wenn auf bem Weltmeer ein Segel an ihm vorüber= fahre. Ein Salutschuß und dann ewige Trennung. Best aber halte er im Geifte Jeben" (ein Drudfehler fagt: Ibeen) "feft, und mochte ihn bauernd zu bem großen Werke der Befreiung verbinden." - Doch weiter in ber Geschichte!

<sup>\*)</sup> Es ift bas Motto zu biefer Schrift.

Es erschüttert uns bis in's Tieffte, wie Egon jest aufräumt. Alle unsere Freunde fort, nur Murray ift geblieben. In Werded, der auch gestürzt wird, sehen wir den furchtbarften Conflict zwischen der militärischen Pflicht und der menschlichen Ueberzeugung zur Erschei= nung gebracht. - Das achte Buch schließt aber gar mit einer Schauerscene, welche man lefen muß. Niemand aber noch einmal beschreiben fann. Sandrart, ber Sergeant, vor unsern Augen wird er erschossen. Der Styl hat foldatischen Rhythmus, aber er ift hier furzathmia vom Todesschmerz. Das ift eine Scene bes Terrorismus, welche unfere Menschlichkeit, unfer Berg, bas in jedem Menschenleben unser eigenes klopfen hört, bis in's Tieffte verwundet. Und felbft Sandrart, ber Bater, jener einst auf seinem Besithum fo eigen= mächtige Bauer, vor diesem Gewehrfeuer bricht er gu= fammen. Wir feben uns nach Murray um, ob fein Chriftenthum, feine Philosophie mit uns an solcher Execution Anstoß nehme. Das Wundergebilde des Organismus fo in einem Moment, auf Befehl ger= schmettert, eines Organismus, beffen Auge einft bie Bestirne gesehen, beffen Behirn einst Gott gedacht; ber aufrechte Bang so auf einmal niedergestredt, baß bie zerriffenen Glieder ("disjecti membra poetae", und wohl zu bebenken: in jedem Menschen ift ein

Dichter) auseinanderschlottern! Murray, ist die Todessstrafe mit dem Christenthume, ist sie mit der aussdrücklichen Lehre des Neuen Testaments vereinbar? Murray, "foll die Schmach der Sünde denn ewig sein, ein Berbrechen nie vergessen werden?" (V, 124) da doch Gott den Tod des Sünders nicht will, sonsdern daß er durch Wiedergeburt ein Anderer werde, daß er lebe und nicht sterbe? Prüfet euch vor dem christlichen Gott wieder und wieder, was ihr thut, indem ihr einen Menschen zum Tode führt! Ich sage weiter nichts als: prüfet euch!

## XII.

Das Wunder ber Erifteng, mein Freund, fann mich täglich und nächtlich zu einer folden Bewunderung hinreißen, ungeachtet ich nun schon manches Sahr lebe, daß ich mich nicht zu faffen weiß. Ich fann hier, ungeachtet ich Philosophie sehr hoch auschlage. und auch die Erfahrung hinlänglich zu ehren glaube, nichts finden, was sich, wie der Empirifer oft wähnt, von felbst verftunde, sondern ich sehe überall, im letten prius, ein Wunder. Die Dauer und Ausdauer ift aber nicht minder erhaben wie der Ursprung. Daß der Umlauf des Blutes, diese Rotation eines innern Universums, sich im thierischen Organismus durch so viele Jahre in gleicher Unwandelbarkeit erhält, daß die Bewegung ber Geftirne in all' ben Syftemen ebenfo vor fich geht, wie im Zeitalter ber Batriarchen; es ift schlechterdings erstaunenswerth, es ift ein Wunder. Nicht minder erhaben erscheint mir die Ausdauer der Kraft denn es ift ja die Kraft Gottes - des Rünftlers in feinem Werke. Daß der Künstler die Bewegung so immerdar in dem Ganzen seiner Schöpfung zu erhalten weiß, daß er den Geist bis in die kleinsten Theile hinaussprüht, und bis zum Ende im Fortgange frisch bleibt; es ist von der dünkelhaften Kritik leicht als ein solches bezeichnet, was so sein müsse, aber das Bermögen, das so etwas durchsetzt, ist bewunderungswürdig, und allein aus dem Gotte zu erklären, von dem es der Künstler hat.

Auch unferm Dichter gebührt höchste Anerkennung, wie er sich, in einem Werke von solchen Dimensionen, bei so immer gleichem Feuer hat erhalten können. Er gibt sich so wenig aus, daß sich in das neunte Buch eine Fülle von Inhalt, von Geist und Gestaltung dermaßen zusammendrängt, während viele Anoten doch schon geslöst werden, daß die schöpferische Arast erst jest ihren Gipfel erreicht, und selbst noch ganz nahe dem Ende die Spannungen in einem Grade wachsen, wie wir es kaum für möglich gehalten hätten.

Wie muthet uns gleich der Anfang des letten Banbes an, in dieser Ausstucht nach Tempelheide, welcher
mit dem Beginne des Romans so sinnvoll correspondirt, und im Tempelstein, am Schlusse des Werks,
wieder seinen Gegensat hat! Hier in Tempelheide
sinden wir es jest, da wir Anna von Harder bereits

fennen und liebgewannen, noch wohnlicher als früher. Es ist ein wahres Paradies, oder boch weniastens eine Art von patriarchalischer Vorwelt, wie die Thiere, ein jegliches nach seiner Art, mit ben Menschen hier immer noch treubergig verfehren, und der alte Brafi= bent, in der Würde Methusalah's, unter ihnen man= belt, und die herrliche Anna, die auch schon im Abend= rothe des Lebens geht, ihnen Futter bringt, und nur Dlag, scheuer als das scheueste Reh, in's Dunkel ber Waldung schlüpft, um ficher nur an Ginen zu benten, namlich an Siegbert. Ja, wir durfen dieses Tempelheide schon als das Bor-Eben nehmen, da das Ba= radies ja wiedergewonnen werden foll durch die Rit= ter vom Geifte. — Aber vor allem jest Dagobert von Barber, Dbertribunalspräsident. Das ift ein alter, fostbarer herr, an dem wir und über ein so weichliches, materialistisches und boch so viele Fanatismen, bis auf den der Intolerang, hegendes Zeitalter mahrhaft erheben. Der treffliche Alte hat so etwas von einer ehrwürdigen Bischofsfigur, und doch gar nichts vom Geiftlichen. Er ist freilich ein Priester Des Rechts im erhabensten Sinne bes Wortes. Man muß ihn bei feinem Mahle fehen, wo Anna, feine Schwiegertochter, ihm vorschneidet, oder wenn er die Thiere auf Seelenkunde beobachtet, was ihm sicher viel ab=

wirft für bas Rechtserfenntniß und bie Straftheorie, oder wenn er einem ganzen Salon und dem Hofe seine Weltweisheit vorträgt, das Resultat beinahe eines Jahrhunderts. Rührend ift es, wie der Greis ichon wieder gleich einem Kinde ift und trinft, und bedient werden muß, während der Beift doch alle Lebensalter in sich aufgenommen hat, und sich reif zeigt, um in dem großen Haushalte des Universums weiter befördert zu werden. Da ift nichts im Gethier, was dem Menschen noch Widerwillen oder gar Efel erregte. Die Schildfrote wird gehätschelt und getragen wie ein Rind, die Spinnen werden hier gehalten wie einst die spinnenden Frauen und Töchter im Saufe, als die Sitten noch schlecht und recht waren, und auch die Mäuse tangen hier gerade am luftigften auf Tifchen und Banken, wenn die Herrschaft zu Sause ift, um fich ihres Daseins zu freuen, und ohne die Ord= nung zu ftoren. Was Dagobert von Sarber hier befonders von Bflichten lehrt in unferm Berhalten gur Thierwelt, ift dieselbe Ehrfurcht, die Goethe auch forbert vor bem was unter uns ift. Otto von Dystra wird ordentlich unansehnlich, auch in seinem geistigen Sabitus, wenn wir ihn jest neben dem Brafibenten sehen; wie das oft Leuten geht, die für sich, oder unter Unbedeutenderen, uns imponiren, neben einem

Größern aber völlig zusammenschwinden. Wenn ich nun auch glaube, um über den herrlichen Alten ein Lettes zu sagen, daß Murray der eigentlichen Lösung des Weltproblems schon um Bieles näher fommt (und es vielleicht fogar wirklich löst) als Dagobert von Barber, so ift es boch mahrhaft segensreich in ber Detonomie bes Erdplans, daß folche Größen bes 18. Jahr= hunderts, mit ihrem gefunden, rationellen Blid, mit ihrer Gerechtigkeit für alles Geschöpf und ihrer uner= schütterlichen Ehrfurcht vor dem erhabenen Weltbau= meister immer noch hörbar werden, sonst würde uns ber durchaus franke, oft sogar heuchlerische Musticis mus unserer Zeit vollends überfluten. Der Dber= tribunalspräfident repräfentirt ein Lehrgebäude, beffen Ruf auf Solidität und strenge Rechtlichkeit ohne Un= feben ber Berfon gegrundet ift, eine Firma, die im= mer sicher fteht; er vertritt ein Saus, in welchem auch die Natur in ihrer Majestät zu Rechte fommt, in welchem auch ber Deismus feinen Gott zu lieben vermag, ein Saus, welches Chriftus felber mit anerfannt wiffen will, wenn er fagt: "In meines Baters Saufe gibt es viele Wohnungen", benn bas Saus des Präfidenten ift freilich in Vergleich mit dem Welt= gebäude und ben Gedankenspstemen selbst nur wieder eine Wohnung, aber die eines Ebeln. Von einem

Solchen muffen wir es ganz in der Ordnung finden, zu unserer nicht geringen Freude, aus dem stebenten Capitel zu erfahren, daß die Gebrüder Wildungen ihren Proceß gewonnen haben, daß Dagobert von Harder dazu den Ausschlag gegeben. Nun ist ihr äußeres Wohlergehen, ihr Glück geborgen. Doch — was ist Glück?!

Ich habe nicht mehr Raum, mein Freund, auf die inhaltreichen Entwickelungen der nächsten Abschnitte einzugehen, auf die anmuthigen, wie Alles durchdrin= genden Details, mit denen der Dichter uns (wie früher schon) dem Sofe nahe bringt — die Gräfin Altenwyl ift eine Gestalt, die und nicht wenige Damen höchster Kreise deuten hilft, und von welcher Frauen die Kunft diplomatischer Beobachtung lernen mögen -, mit benen er uns an jener unübertrefflichen Scene theilnehmen läßt, in der Rodewald (Adermann) Anna'n von Sar= der ihre Enkeltochter Selma zuführt. Doch nein, Alles barf hier nicht übergangen werden, es handelt sich ja um unsern Ackermann! Wie einzig, wie voll ber ver= zeihenden und beseligten Liebe, mit welcher Faffung weiß sich Anna in alle diese Eröffnungen zu finden! Bier springt auch bas lette Siegel, bas uns in den Lebensverlauf Ackermann's Einblick gewährt. Was befommen wir Alles zu hören! Welche Ka= tastrophen der Bildung, der Berirrung, des Kam= pfes, bes Sieges über sich selbst bis bahin, wo dieser Rodewald = Don = Juan = Kaust sich als Ackermann, sei= nes schönen Namens wurdig, anbaut! Eigen berührte mich in einem folden Reiseleben, im größten Style Baulinens gedichtet, ber Name "Ragaz". Schon in ber Erzählung Baulinens an Egon wurde im Bilbungsgange Rodewald's auch Schelling's erwähnt. Wie erfassend mußte auf eine solche Natur wie Rodewald der frühere Schelling wirken! Und da war Rodewald nun ..im Abteigarten von Ragag", und ahnte bamals nicht, daß hier an ben naturlichen Steingrabern, ibn, ben fühnen Titanen der Naturphilosophie, der einft Berge auf Berge walte, um die Anschauung des Unendlichen zu erstürmen, bennoch ber Tod bandigen, ihn an den Kelfensprüngen der ruhelosen Tamina niederlegen würde, auf daß fie ihm ihr Schlaflied raufche unter ben Bligen der ewigen Firnen und Geftirne, unter bem Don= ner der Lawinen, im Angesichte aller Weltalter. --

Wir begegnen im Weitern auch wieder ben ersgiebigsten Erörterungen über die Grundfähe, die Lesbensansichten, die Zwecke, die Institutionen der Nitter vom Geiste. Zeder einzelne Artikel könnte einen Briefwechsel veranlassen. Ein folcher Bund wird und muß die glänzendste Zukunft und zuleht den Triumph über alle seine Feinde haben, ein Bund, der solche

Ariomata feftitellt: "Du follit Gott mehr bienen, als ben Menschen! Du follst die gerade Straße beiner Ueberzeugung gehen, nicht Noth, nicht Ueberfall und Gewaltthat auf ihr fürchten, sondern in jedem Loose auf die Sulfe warten, die dir zur rechten Stunde von Denen wird, die über dir wachen!" Nur erinnere ich wieder an ben föstlichen Schat, ben Egon erhalten, und nicht auszubeuten gewußt, an Thomas von Rempen, und erinnere an mehr als an bas, an eine Kaffung bes Chriftenthums, wie Murray es faßt und ausübt; benn ich wiederhole: einen andern Grund fann Niemand legen als ben Chriftus gelegt hat für ein Ritterthum des Beiftes, welches nicht bloß die Durchfahrt ift amischen bem beutigen Staat und ber heutigen Rirche, fondern ichon jest mit jenen ber Anfang bes Reiches Gottes, welches jedoch über die Erde fich ausbreiten foll. Diefer Gefichtspunkt muß festgehalten, es muffen fur Religion, Runft, Wiffenschaft, Literatur, Menschenwohl alle Folgerungen baraus ge= gogen werden, um das in der rechten Art zu wurdi= gen, was (IX, 101) von ber Reife "zu einer neuen Messasoffenbarung" gesagt, und hopothetisch baran gefnüpft wird. Wenn aber (S. 102) Danfmar meint: "daß jest nicht mehr ein Individuum allein Das vermöchte", so ift darauf zu entgegnen, in einem

außerordentlichen Einzelwesen wird sich auf unserm Planeten stets die Kraft ablagern, die eine Katastrophe des Heils zur Folge hat; aber freilich ist Christus für das Gottesreich im umfassendsten Sinne und daher auch für alle Zukunft allein schöpferisch, und ich habe mich das rüber bereits in einem frühern Briese ausgesprochen.

Der Fortgang unsers Romans spannt uns ftets mächtiger, je schneller wir und seinem Ende nähern. Egon gelangt, feitdem Melanie fein Beib ift, ju Selbstbefinnungen, zu Monologen, im Schweigen ber Mitternacht, unter ben Bundern bes Sternenhimmels. indem er seines Freundes dort im Thurme gedenkt. daß wir immer auf's Neue fur ihn hoffen wollen. Werbeck und Dankmar, biefer sogar mit Umsonst. bem Schrank, entkommen gludlich, und fogar Sadert, ber so oft von ihm Berachtete, ift ber Befreier unfers Belben, ift ber Retter seines Bermogens. Daß biefes später verloren geht, haben wir als ein Glud zu betrachten; umsomehr werden fich die Ritter burch fich felbst, burch ihr geistiges Bermögen, burch uneigen= nüßiges Zusammenhalten erproben muffen. Um Egon's Seele und fernere Stellung ftreiten fich zwei Genien, einer bes Abgrunds und einer bes Gottesreichs. Jener ist Pauline, dieser ist Robewald, der auch ihr einst so nahe ftand. Die alte Schlange will von bem längst

Berlockten, von Egon, bis zum letten Augenblicke nicht lassen. Dies gibt Scenen, Auftritte, die zu den größten Schönheiten unsers Romans gehören. Sie werden aber alle von einer Scene übertrossen, die so viel höher über allen steht, als Rodewald über Paulinen, eine Ersindung und Ausführung, von der ich behaupte, daß sie dem Vollendetsten gleichsommt, was je Dichter geschaffen haben. Es ist das zwölste Capitel (IX, 304), «Vater und Sohn».

Von diefer Situation, daß nun endlich Fürst Caon bem Berwalter seiner Guter, Adermann, bas beißt der Sohn dem Bater, Audienz geben wird, nachdem er fie einmal bereits abgelehnt hat, von diefer Situation erwarten wir noch einmal Alles fur ben stolzen Mann der Tribune, der und o wie oft schon getäuscht hat! Auch darin beweist sich die außerordentliche Runft des Dichters, daß er diese Unterredung icon so lange vorbereitet, sie aber jest erft zur Wirklichkeit bringt; auch barin, daß Ackermann im Besite wie fonft Niemand ber Gewalt über feinen Sohn ift, so wie er sich diesem offenbart, und doch schon so lange keinen Gebrauch bavon macht. Und wenn er fich's auch bann und wann lebhaft vorstellte, bag er es thun wurde, rief er bennoch bei folcher Belegenheit einmal aus: "Wenn biefer junge Tyrann bich von

seinen Dienern zur Thure hinauswerfen ließe . . . ba. und bu griffest in beine Brufttasche und gogest - nur die Papiere hervor, die beine Behauptung beweisen, die Briefe ber Fürstin . . . Und bann?" Belde Schleusen hier, welche Cadenz der Vorstellung und der Sprache in diefem Redefat! Und nun follen wir die Scene wirklich erleben! Ackermann ber Bater, erscheint .vor Egon, dem Sohne, dem Kürften und Minister! Roch bazu weiß dieser schon, daß es ber Bater ift - er las ja bie Memoiren — aber es wurmte ihn, es war ein Dolds ftich in seinen aristofratischen Sinn. Wie wird ber Sohn sich jest nehmen? Wie ber Bater? Wie werden sie einander in's Auge sehen? Welche Worte wird die Sprache in aller Welt für fie haben? Bergeffen durfen wir's nie, baß Egon ber Sohn Robe= wald's (Adermann's) ift, daß er also immer ein außer= ordentlicher Mensch sein wird, und in der That auch ift. Um so mehr, wie wird ihr Begegnen sein? Ich gestehe Ihnen, Freund, mich hatte auf das Wie dieser Confrontation von Bater und Sohn, vor dem allsehenden Richter Gottes, unerhört, ungeahnt, unglaublich, eine Unruhe, ein Bibriren aller Nerven ergriffen, baß ich faum ichon weiter zu lesen wagte. Jest, sagte ich mir, während ich paufirte, jest, Egon, fommt Der, welcher ftarfer ift als bu, ftarfer als bu mit beiner gangen Fürftenund Ministermacht, ja stärker als alle Macht der Erde, bein edelfter Beschützer, bein treufter Freund, bein Erzeuger. Wie flach und brutal frivole Menschen sich auch oft über Bande des Bluts hinmeg= fegen, indem fie in ihrem Wahn Alles auf den Bufall zurückweisen, es liegt doch auch in der Blutsverwandt= schaft eine tieffinnige Macht voll Geisterschauer. Der Kamiliengeist brudt in dem Verhältniß des Kindes zu Vater und Mutter und umgekehrt die Urpietät, die Urliebe aus. Sier webt das schöpferische Geheimniß, hier gehen wunderbare Influenzen auf und ab. Jedes Rind hat das Mutter= und Vatermahl zweier Einzig= keiten in sich, in seiner Individualität, die wieder ein noch nie Dagewesenes ift. Der Bater vollends ist die schöpferische Macht, welche eine Welt aus sich ent= läßt, die vielleicht selbst wieder Welt zeugt, die aber jenem ewig verbunden ift. Der Familiengeift rechter Art ist diese ewige Copula. Webe Dem, der sie zer= reißt, und nicht wieder herstellt!

Also — der Bater vor dem Sohne, Rodewald vor Egon, noch dazu der Untergebene vor dem Uebersgeordneten! Der Fürst scheint vor allem jetzt Etisquette zu wollen, vielleicht um sich zu sichern, vielleicht um Zeit zu gewinnen, zu überlegen. Ein solcher Mann wie Rodewald, so Ernstes voll, so weltgewiegt,

fommt ihm aber zuvor. Dies bringt fichtlich ben Kürften aus der Faffung. Der Dichter wagt (IX, 306) eine Vorstellung in Egon's Seele hinein, im Fall ber Bater fich nicht in feiner Gewalt hätte, eine Borstellung, die dann gewiß nur wie ein infernaler Schatten über die Seele Egon's hinwegiagte, welche uns aber felbft bennoch burchschüttelt. Aber Alles lenkt bie Erscheinung eines folden Baters und die Runft eines folden Dichters in's rechte Gleis. Das Ge= fprach rudt, und zwar mit Recht, langfam, fehr langfam vor; doch es rudt, wie ber Bang eines Beftirns, bas zu fteben scheint und boch fliegt, wie bie Zeit, wie die schwere Geburt eines Weibes. Konnen Weltförper in ihren Bahnen dadurch verzögert werben, baß andere Spharen auf fie einen Druck üben, fo gilt daffelbe von zwei geiftigen Potenzen, Die fich gegeneinander bewegen, in einer fo fubtilen Beife, daß bloße Gedanken fie aufzuhalten vermögen. Indem Robewald jest schon an und für fich ber außersten Fassung bedarf, brudt auch noch ber Gebante auf ihn, baß hier Derjenige vor ihm fteht, beffen Erzeugung eine Berirrung, ber Ginbruch in bas Beiligthum einer Che einst war. Indem Egon nicht minder belastet ift von dem Moment, auf den es jest ankommt, brudt ber Gebanke auf ihn, daß hier Derjenige vor ihm

steht, ber ihn entfürstet, der ihn alles bessen entfleidet, was feiner Eitelfeit, feinem brennenden Ehrgeize Benugthuung ohne Gleichen gewährt. Beiden begegnet das, vielleicht ohne daß fie es wiffen, aber es be= gegnet ihnen, und doch - einen Sohn gefunden zu haben, es wiegt eine Gunde auf, und boch - einen Bater in feine Arme ichließen zu fonnen, es wiegt ein Kürstenthum auf, und ware es das eines Kaisers. Solle und Simmel lauschen folder Begegnung! Aber - wer sich am ersten orientirt ist Rodewald. Mit wie unendlich ethischer Größe, als Edelmann vom Geifte und nicht von der Geburt, weiß fich Rodewald zurückzuhalten und bennoch zu geben! In jedem, was er spricht, gewahren wir jene vollendete Soheit und Gegenwart des Geiftes, die wir langft an ihm fennen; selbst die Volitif, wie handhabt er sie seiner würdig! Selbst Egon erwacht zu feiner ursprünglichen Natur, die, ungeachtet aller Berirrungen, eine edle ift; er wird vor und wie aus Einem Guß, wenn diefer durchsichtig ge= nug ift, um in ihm eine noch hin= und herschwankende Metallmaffe zu erkennen. So wenn er fagt: "Ich wollte einen Staat der Pflichten aufbauen, einen Staat der Arbeit nach jeder Richtung hin. ... Ihre Reffen" (Dankmar und Siegbert) .. haben bas horrible Phantasma (!) ei= nes Bundes aufgestellt, ber von ben Gerichten wie eine

Verschwörung aufgefaßt worden ift (!). ... 3ch fab die ersten Reime dieser Gedanken in ihm (Dankmar) aufblühen. Hier, hier, an diesen Tisch, da an jenen Thomas a Rempis" (wüßte er ihn zu ermeffen!) "fnüpften wir unfre erften Gedankengange an" (IX, 311). Auch Egon, der Verblendete, fieht im Idealismus, in ber positiven Doctrin der Ideen, die bloße Regation. Das Gespräch erreicht seinen höchsten Gipfel in ber ideellen Entfaltung da, wo der herrliche Rodewald Gr. Durchlaucht die für unfern Roman fo charatteristischen Worte eröffnet: "Es ift uns Allen, als trugen wir ein großes Geheimniß in uns, bas wir nur noch auszusprechen nicht wagen und bas mit unfrer Generation noch vorläufig in die Erde geht.."!! (S. 314). Und boch, mein Freund, ich glaube, daß Diefes Geheimniß in den "Rittern vom Beifte" ent= hüllt worden ift, und daß ich seinen Inhalt auch in meiner Weise in diesen Briefen mehrfach ausge= sprochen habe.

Der iveelle Gipfel dieser Unterredung zwischen Bater und Sohn wäre erreicht, die ganze Scene selbst aber erreicht ihn erst jett. Der gute Genius hat gesprochen, der bose will auch sein vermeintes Recht. Bauline von Harder steht zwischen Bater und Sohn! Himmlische Alliance, die dadurch bennoch nicht getrennt

wird! Verwandelt sich das Weib wieder in die Schlange, so Rodewald in den flammenden Cherub. Er kommt über sie wie ein Gericht Gottes, das nicht den Verlockten, sondern die Verlockerin aus dem Pasadiese treibt. Vater und Sohn liegen sich in den Armen, nun sie nur Gott sieht; vor Melanie und der Welt scheidet wieder der Niedere von dem Hohen. —

Sadert's lette Stunde, Murran's Endgericht über Bauline, die Vorgange auf dem Tempelstein habe ich schon am Anfange hervorgehoben; so fehrt auch das Ende meiner Briefe in jenen Anfang wieder gurud. Das aufflammende Feuer auf dem Tempelstein, das ein Morsches verzehrt, .. die Morgenröthe" im reinsten Aufgang, die den neuen Tag den Bölfern verfündet, fie find die Burgen für die Zukunft des Ritterthums vom Geifte, der ganze Inhalt des Romans ein Bürge seiner eigenen. Laffen Sie uns, Freund, auch Sadert's (er ist ja ber Sohn Murray's!) hier noch einmal gedenken. Un dem Kalle der Geifter, den wir Alle noch an uns tragen, wenn wir ihn auch nicht an Spitfugeln erfennen, franfte er Zeit feines Lebens; aber es regte sich immer etwas in ihm wie die Er= innerung an den Urmenschen, den auch Murray in bem Schlaswandler ausweden wollte. Auch Hadert deutet auf eine Zukunft hin, wenn auch nur in seiner

Treue, mit ber er selbst noch den franken Arm ausstreckte, um den Schrein zu schüßen, und in dem Berzeihen, welches ihm sogar die Rosse schenkten, indem er selbst fagt: "Mitteidig schauten sich sogar die Pferde um", wie sein Bater einst sprach: "Soll die Schmach der Sünde denn ewig sein, ein Berbrechen nie verzessen werden?" —

Und bag ber erfte Bundestag ber Ritter vom Beifte gerade " am Tage des Nifodemus", ben 15. September, gehalten wird, follen wir es nicht als das gunftigfte Zeichen fur das Erreichen feiner großen 3wede betrachten, da es ber Tag bes Mannes ber Wiedergeburt im Beift und für den Geift ift? Und daß hinfort die Anhänger bes Bundes, um neue gu gewinnen, sich an Bielvermögenbe, Sohere wenden follen, nicht ebenfalls? Denn die Armen und die Niederen find sowieso leichter gewonnen, und find schon gewonnen, wenn wir an das Rameel und das Nabelöhr benken; aber auch auf einige ber Reichen und Oberen wollen wir doch rechnen, denn Nifodemus war ja auch ein Pharifaer und noch bagu ein "Dberfter". Bor allem aber moge Murray's Geift, der sich auf die rechte Quelle der Ideen und ihrer Braris verftand, in den Rittern fortleben. Murray wird diese freilich - wie einft Johannes ber Tau-

fer - wieder von sich abweisen auf einen Söhern und Höchsten, von dem auch Thomas von Rempen Zeugniß ablegt, und ohne Den fein Ritterthum vom Beifte auf Erden möglich ift. Aber auf dem rechten Wege find die Ritter, und so werden fie in dieser Richtung auch bas Ziel erreichen. Das Biel ift aber bas Reich Gottes auf Erben und fein anderes. Dahin geht auch der Weg der Goethe'schen «Wanderjahre», wenn man nur Augen zu sehen hat. Auch in unserm Romane gesellen einander in Liebe die Arbeiter mit ber Hand, die Steinmegen und die Zimmerer und die Schreiner, und gesellen sich benen des Geiftes. Auch Liebespaare sehen wir am Ende unsers Romans einziehen in die neue Welt bes Tempelsteins: Dtto von Dystra mit Abelen, Louis Armand mit Frangchen, Mangold mit Luife Gifold, und balb holt Dankmar auch Selma; fie ziehen hier in die Ritterburg ein, ähnlich wie dort bei Goethe, wo fich die Verbündeten nach Amerika einschiffen. Unfere neue Welt aber ift das Ritterthum vom Geifte, welches bald über die gange Erde gebreitet sein wird, daß fie wie ein Arnstallpalast sich erhebt, in dem sich Alle erfreuen ber Schäpe ber Natur und bes Beiftes.

Ueberbliden wir nun jum Schluffe noch einmal bas Ganze unfers Romans, fo muffen wir wiederholt

eingestehen, daß in ihm der Gährungsproces unserer Gegenwart in feinen Sauptzugen zur Darftellung ge= bracht worden ift. Nicht in der Weise ift dieses ge= schehen, daß der Verfaffer die Richtungen und Vertreter bes Zeitgeiftes ber Bahl, ber äußern Bollftan= digfeit nach zu erschöpfen gesucht hätte, nicht daß er uns, um mich so auszudrücken, bloß ben Flächeninhalt der Geschichte gegeben. Das durfte er Andern überlaffen, welche fich damit begnügen, dem Bergebrachten zu schmeicheln und ben heutigen Zeitgeift schon als makellos zu proclamiren. Auch vermögen es freilich nur Wenige wie Gutow, die Wirklichkeit, das Volk in aller Treue der Natur und doch in idealer Beleuchtung uns vor's Auge zu bringen. Guptow gibt und aber auch ebenso wahr und lebensfrisch alle übrigen Stände, wie er uns bas Bolf gibt, und ben Menschen ber Zufunft, bes Abels vom Beiste noch dazu, und diesen Menschen vor allem. - Wie ge= fagt, den bloßen Flächeninhalt unserer Geschichte zeich= nen durfte nicht einmal der Hiftorifer, geschweige benn der Dichter, der nie auf das Ideal verzichten barf. Ueberall vielmehr kam es bem unserigen barauf an, aus der Tiefe herauszuarbeiten, um aus ficherm Fundament auch die Mitte, die Sohe, und von ihr aus die lachende Aussicht in ein schöneres Zeitalter zu

erhalten. Die Aussicht selbst aber mußte im Fortsgange des Romans, und besonders um das Kunstswerf zu gewinnen, sogar in den Bordergrund gerückt werden, sich als die siegende Macht über dassenige kundthun, was die dahin gegolten hat, und so mußte der Dichter aus vollen Quellen eigener Ersindung schöpfen. Und er hat aus ihnen geschöpft. Er hat das Eine gethan, und das Andere nicht gelassen. Er hat seine Dichtung «Die Ritter vom Geiste» durchgeführt, ohne die Wirklichkeit zu gering anzuschlagen, und ohne uns in ein Land zu führen, welches nicht Wirklichkeit werden könnte, welches sogar Wirklichkeit werden soll.

Butstow wird dem wirklichen Leben in seinem Romane so gerecht, daß er diejenigen Ideen mit in Anschlag bringt, welche noch gesund sind, welche uns bereits vorwärts bewegen; daß er solche Mensichen in Scene sett, welche sich im Gegenwärtigen unter allen Umständen behagen, ihr gewagtes Spiel, indem sie sich höchstens auf ihre Klugheit verslassen, nach wie vor treiben. Aber er führt uns auch Solche vor, welche ihren völlig verlorenen Posten für eine sichere Warte halten, welche der Frivolität, dem Berbrechen im Offenen und Verborgenen alle mögslichen Zugeständnisse machen, um nur eine Selbstssucht zu befriedigen, die so raffinirt, so gebildet, so

geiftreich noch fein anderes Zeitalter aufzuweisen ge= habt hat. Aus dem Guttom'ichen Romane, wiefern er die Wirklichkeit barftellt, leuchtet es bis gur Gvi= beng ein, daß ber moderne Gesellschaftsproceß, ber mit seinem Socialismus großthut, ober völlig in Die Bergangenheit gurudftrebt, es gu nichts Soberm gebracht hat als zu Parteien, zu einem Bundlermefen, von denen jedes nur sich will, barüber eher bas Gange zu Grunde geben läßt, und sogar eble Raturen dahinrafft. Nicht die bewußtlose Maffe ift bas Bemmende in unferer Zeit, fondern die Maffe, welche schon bis zu einer gewissen Intelligenz vorgedrungen ift, eine Maffe, die mit dem Geifte coquettirt, und boch nur an die Materie glaubt, in diese wieder gurud= finkt, sich auf den Geift zwar beruft, aber dem tobten Buchstaben die Entscheidung zugesteht; sobaß folde Maffenvegetation die Gefellschaft einer Gefahr ausfest, die ohne Gleichen sein durfte.

Je mehr es dem Dichter gelungen, das Alles — und wie Vieles sonst noch! — zu einer Welt schon für sich auszugestalten, desto größer ist die Wirkung derjenigen, welche er auf jene Folie aufträgt. Dies ist die Welt seiner Ritter, die ihnen vorschwebt, für die sie einen Bund stiften, der nicht mehr lediglich sich will, sondern die Menschheit, aber diese nicht bloß so

aus der vagen Perspective einer allmäligen Bervollstommnung der Gattung durch die Gattung, vielmehr durch den Geist, also durch Gott. Sodaß der Dichster sein Nitterthum als eine Wiedergeburt verkündet und durchführt, die mit der christlichen Neligion, mit den den Ergebnissen der Wissenschaft, mit dem, was alle Künste zu ihrem letzen Zweck haben, in vollem Einklange steht, und die nicht des Tages Licht zu scheuen braucht.

Der Dichter hat ber Nation Wort gehalten, was er einst im Productiven zu leiften versprochen. Gus= for hat sich bekanntlich fast auf allen Gebieten der Literatur fruchtbar bewiesen. Aber man fann es aus der ganzen Metamorphose seines Bervorbringens entnehmen, daß er langft nach einem Werke ftrebte, in dem er nicht allein die Grundzuge feiner Lebenss anfichten zur Geftalt bringen, fondern die Zeit felbft, bei aller Anerkennung für fie, in ein neues Stadium hinüberleiten wollte. Ich berufe mich unter andern auf «Die Zeitgenoffen, ihre Schickfale, ihre Tendenzen, ihre großen Charaftere» — späterhin unter dem Namen «Säcularbilber» befannt. Was bort nur Stige, was dort mehr Nacheinander war, tritt in den "Rittern" in vollendeter Ausführung als Roman "bes Neben= einander" hervor, der nicht bloß Einzelne, der nicht bloß bas beutsche Bolf, sondern womöglich alle civi=

lifirten Bölfer gewinnen will, damit sie sich im Geiste Eins wissen, und den Geist Gottes über die Erde verbreiten. Wir sprechen seit Goethe's großer Hinsterlassenschaft soviel von einer Weltliteratur. Gußstow's «Ritter vom Geiste» wären ganz dazu geeignet, die Weltliteratur allen gebildeten Völfern zum Bewußtsein zu bringen, sie alle unter den Bannern des Geistes zu versammeln, um in allem Guten, Wahren, Schönen erobernd vorwärts zu gelangen, auf daß sie nicht mehr stritten um das Mein und das Dein, auf daß sie in der Literatur nicht bloß trockenes Notizenwesen, slüchtige Unterhaltung suchten, sondern die Erstarfung zu einem neuen Menschenthum durch die Macht des Geistes.

Der Gährungsproceß der Zeit hat auch unsern Rittern nichts erspart, aber schon wird auch der golsdene Wein des Geistes unter ihnen verabreicht. Möchte, verehrtester Freund — dies wünschen Sie mit mir —, möchte die neue Sündslut bald verronnen sein, und der Wein des Geistes überall unter den neuen Mensschen kreisen, nicht zu Lucullischem Genuß, sondern zu jener Feier der Werke des Tages, zu der Alle berusen sind!

## Nachwort.

Wen stimmte es nicht heiter, und berechtigte es nicht zu tausend Hoffnungen für sein Bolk und die Menschscheit, wenn er am Ende des Jahres, noch voll vom Weihnachtsgefühl wie ich jest, den kürzesten Tag wieder überwunden hätte?

Eine Schrift über Gustow's Roman «Die Nitter vom Geiste» hat, wie das Nachwort, wie der Roman selbst, eine Beziehung auf den fürzesten Tag, die Bersheißungen des Weihnachtsfestes, den Umschwung des Jahres. Es soll mit jedem Menschen, mit den Bölsern, es soll mit unserm ganzen Geschlechte noch ganz anders werden, wie es bis dahin gewesen ist. Nur keine mattsherzigen, pessimisstischen Vorurtheile mitgebracht, wie sie nicht einmal des Verstandes, geschweige des Herzens,

nun gar bes Beiftes wurdig find. Alle Bebote und Berheißungen der Religion, alle Bebel, Rrafte und Einsichten ber menschlichen Bernunft arbeiten baran, daß es anders werde als bisher auf unferm Planeten. Alle Reichthumer ber Natur, Die jest schneller verbreitet werden benn je, alle Schätze ber bereits er= worbenen Bilbung find fprechende Beweise bafur, baß es anders werden konne. Reinen mächtigern Un= bahner für bas Beffere und Befte aber hat ber Beift als bas Wort. Wenn Ginficht und Tapferkeit bes Geiftes fich mit bem Worte verbinden, fo fann ihnen nichts auf die gange widerstehen. In bem Worte ruht und bewegt fich eine erlösende Allgewalt. Das Ritterthum vom Beifte, wenn es mit ber Sprache fich bewaffnet, wird jenen Bunkt, ben Archimedes ichon geforbert, endlich boch erreichen, um wenigstens bie Menschheit aus ihren roftigen Angeln zu heben, aus ihrer bisherigen Bahn zu befreien, in eine gottesnähere fie zu reißen. Go wird es bem Ritterthum vom Beifte vorbehalten fein, ben fürzesten Tag in ben längsten zu verwandeln, das ganze Leben zu einem geweiheten zu machen, und bas neue Jahr in ein ewiges Seute umzuseten.

Man möge ben Berfaffer vor allem in benjenigen Bartien seiner Schrift nicht misverstehen, in welchen

er bes Speciellern auf eine Neugeburt ber mensch= lichen Gesellschaft hindeutet. Es ift von ihm nirgend auf eine engberzige Polemif, bei ber am wenigsten im Reiche bes Beiftes etwas herauskommt, abgesehen. Man muß auch gegen bas Bestehende gerecht sein, um bas Kommende zu gewinnen. In dem bestehenden Staate und ber bestehenden Rirche, wenn es ihnen nur irgend noch um die Aufrechthaltung ber göttlichen Ordnung, um die ideellen Seiligthumer zu thun ift. wird immer das Reich Goties im Reime schon ent= halten sein. Man barf jener beiden felbst wegen beren Mängel nicht verschweigen, aber man muß fie als bestehende auch ehren. So allein gedeihen wir weiter. Wo folche Freifinnigkeit, die freilich noch immer zu bem Seltenften bes Seltenen gehört, nicht ausgeübt wird, da wird alle Reform ichon im Mutterleibe ver= pfuscht. Das Weib, in dem sich ein neues Leben bilbet, hat unter allen Umftanden Seiligfeit in Anspruch zu nehmen. Schicket euch an, ben neuen Weltburger würdig zu empfangen, ihn würdig zu erziehen, aber ehret auch die Mutter! In der bloßen Anfeindung und Bersetzung hat sich noch immer ber eigentliche Mangel an aller Productivität kundgegeben. Dies möge fich auch eine gewisse Schicht unserer heutigen Kritik merfen. Warum traut man ber Berftandigung auf bem Wege freimüthigen Gedankenaustausches noch immer so wenig zu? Weil man den Bater des Gedankens, den Geist, noch immer nicht genug achtet, kaum an ihn glaubt. Warum hat man keine Freude an der Herrlichkeit des Lebens, an der Schönheit des Kunstwerks? Weil man zu schwunglos, zu frivol geworden ist, um in Gott die Duelle alles Lebens zu schauen; weil man nur sich will, und sich in der Zerstückelung dessen gefällt (wie Knaben in der Thiersquälerei) was Andere hervorbringen.

Den Ausbruck: Reich Gottes, auf welches das Ritterthum vom Geiste hinzuarbeiten hat, möchte ich mir in meiner Schrift um keinen Preis rauben lassen. Es ist der umfassendste Ausdruck von allen, es ist diesenige Zukunft der Erde, in welcher der doppelte Triumph des wahrhaften Staats und der wahrhaften Kirche zur einheitvollen Erscheinung kommt, in welcher beide nicht getilgt sind, sondern ihre unvergängsliche Blüte und Frucht zugleich erreicht haben. Man durchdringe das Christenthum nur erst die auf seinen tiefsten Grund, man ziehe nur erst alle die Consequenzen, welche aus diesem Grunde folgen, und man wird sich davon überzeugen, daß keine irgendwie wesentliche Gestalt der Menschheit dabei zu kurz kommt, daß China und Indien, daß Judenthum und Hellenismus

nebst Islam, daß Kathelicismus und Protestantismus, daß Wissenschaften und Künste, und welche Wunderbildung der Baum der Menschheit je getrieben haben mag, oder noch treiben wird, in Poesie und in Prosa, dabei zu ihrem ewigen Rechte gelangen. Es war für mich eine große Genugthuung, daß ich mich (nach Absendung meines Manuscripts an den Druckort) davon überzeugte, wie auch der unsvergleichliche Leibniz auf eine solche Zufunst der Erde in den Grundzügen seines Philosophems hinsgearbeitet hat. Auch erinnere ich hier an das zustunstwolle Wort Schelling's von einer Johanneischen Kirche.

Der geneigte Leser wolle es nicht übersehen, daß diese Schrift über «Die Ritter vom Geiste» in Briessen abgesaßt worden ist. Diese Form ist hier kein bloßes Aushängeschild, sondern aus einem inniggeshegten Bedürsnisse des Gemüths hervorgegangen. Ich gestehe, daß gehaltvolle Briese zu empfangen, sie womöglich auch zu schreiben, einer der Hauptlebenstreize für mich ist, eben weil im Briese Alles zur Sprache gebracht werden darf, der Ausdruck nicht lange abgewogen zu werden braucht, Uebergänge in die verschiedensten Tonarten erlaubt sind, und zumal weil hier, außer der Aussellung, auch der Wärme

des Gemuths, auch dem Frohgefühl und dem Enthustasmus bes Schönheitsfinnes alle Meußerungen erlaubt find. Es ift charafteriftisch für die Deutschen. daß feine Literatur reicher an lebensvollen, aus ber Wirklichkeit hervorgegangenen Briefen ift, als Die ihre, daß sich aus ihnen ein Verkehr höherer Urt aufbaut, als ihn die heutigen Situationen bes un= mittelbaren Umgangs meiftens jugulaffen pflegen. Ich gestehe, daß ich jede meiner Schriften, sogar jede Bor= wie Nachrede, gern wie einen Brief betrachte. ben ich an die Nation, an die Kritif richte; daß ich die Liebe nicht zu unterdrücken weiß, welche ich für beibe empfinde, wiefern fie fich auf höhere Fragen einlassen, höhere Fragen zu würdigen geneigt find. Jeder Brief der Art, sollte ich meinen, ware wol der Antwort nicht gang unwerth. Wie lange aber muß man in unserer Zeit oft auf Antwort warten. 3ch selbst habe mir Vorwürfe zu machen, wie gern ich sonst Briefe schreibe, manche Frage obigen Sinnes noch nicht beantwortet zu haben. D, wir schwerfällig hinlebenden Menschen! Und doch, welcher fruchtbare Berkehr könnte sich gewinnen laffen, wenn wir alle= mal treu und rüftig in der Antwort wären! Freilich beffer noch immer keine Antwort als eine flache, als eine schnöde, als eine folche, die auf unsere inhalt=

reichste, heiligste Begeisterung mit einem kritischen Achselzucken, mit einer eisigen, malitiösen Mäkelei antswortet. Wahrlich, das Eis des December vermag uns eine köstliche Abkühlung nach der Glut des Sommers, nach der Hibe der Arbeit zu gewähren; aber das Eis einer dünkelhaften Kritik versmag uns auf lange Zeit zu erkälten, daß wir kaum wieder aufthauen. Doch — genug von diesen Eissorten.

Meine Schrift über Gugtow's "Ritter vom Geifte» fnüvft sich an eine Reihe von größern und fleinern Arbeiten ahnlicher Art, Arbeiten, in benen ich allen Beffern und mir einigermaßen genügen wollte in der selbstschöpferischen Durchdrin= gung und Anschauung bichterischer Werke, mit ber Betheiligung bes ganzen innern Menschen an ihrer Bebeutung für Gegenwart und Bufunft. Go ichließt fich biefe Schrift junachft meinem Buche: " Friedrich Sölberlin und feine Werfe. Mit befonderer Beziehung auf die Gegenwart» (Stuttgart und Tübingen 1848), und einem andern: "Goethe's Wanderjahre und bie wichtigsten Fragen des 19. Jahrhunderts » (Mainz 1854) an. Der Lefer wolle die gegenwärtige mit den beiben frühern Schriften vergleichen, und er wird finben, daß alle brei aus demfelben Brincip, mit der=

selben Warme einer optimistischen Weltanschauung gearbeitet sind.

Borliegende Schrift über «Die Ritter vom Geifte» ging aus einer unendlichen Freude, aus einer festen Ueberzeugung und aus einem tiefen Schmerze als eine Nothwendigkeit hervor. Die Freude war die Trefflich= feit und der unerschöpfliche Reichthum des Gupfow'ichen Romans; die lleberzeugung die, daß ein so gediege= nes Werf mit ber lockern Bezeichnung eines bloßen "Zeitgemäldes" auch nicht entfernt gewürdigt worden sei, daß man siche im Ernste eingebildet habe, der Ernft mit einem Ritterthum vom Geifte fei ein blo-Ber Scherz, und es durfe mit und Menschen bes 19. Jahrhunderts Alles beim Alten bleiben; der Schmerz aber war ber, daß «Die Ritter vom Geifte» längst erschienen seien - in ber britten Auflage, nach ber ich ftets citirt habe, find die geschmachvollsten Ber= änderungen von der Sand des Berfaffers wahrzu= nehmen -, daß das deutsche Publicum fie zwar flei= fig gelesen habe, daß aber in Deutschland und unter ben Deutschen noch fehr Bieles völlig beim Alten fei, und das Ritterthum von der Materie und vom blo= Ben Ahnenthum eben wieder Epoche mache.

Dennoch wird es besser werden. Mein Glaube an die Menschheit hat mit dem Studium des

Guttow'schen Romans sich um Vieles besestigt; denn wo auch nur eine solche Stimme laut werden konnte, da muß der Fortschritt bis zur Vollendung außer Zweisel sein.

Rönigsberg in Oftpreußen, im December 1855.

Alexander Jung.

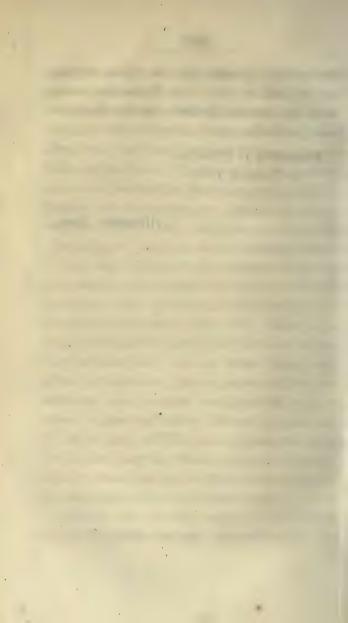





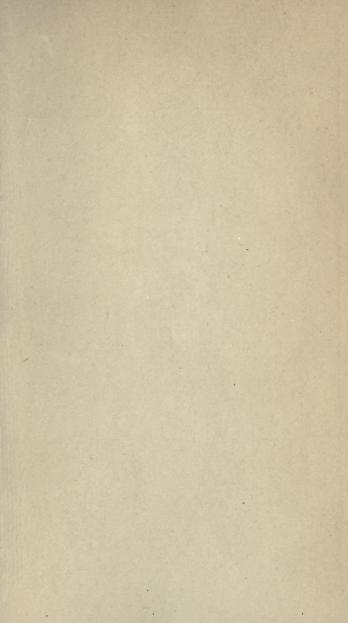





